

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

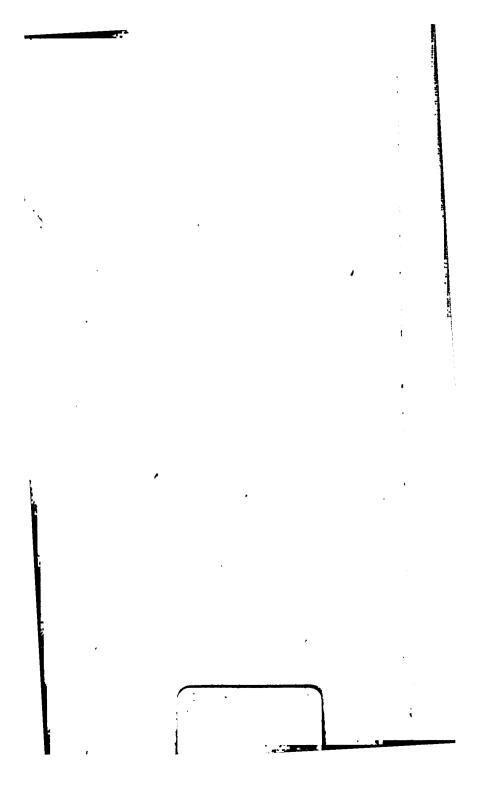



. .

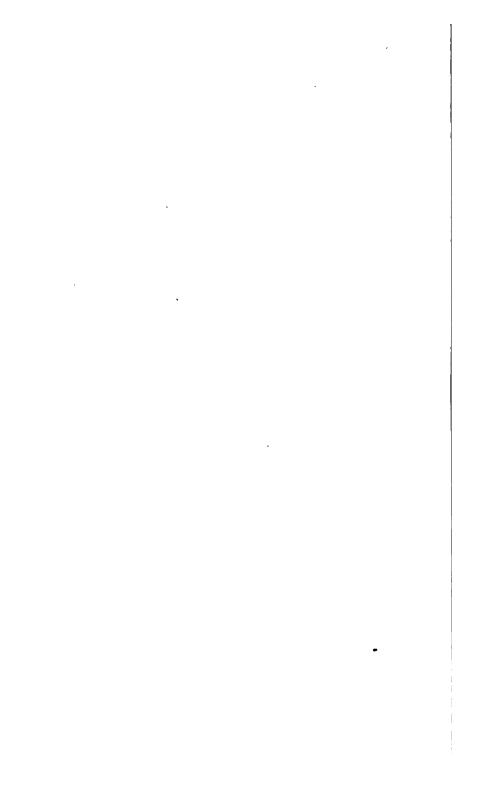

# Schissers

sämmtliche Werke.

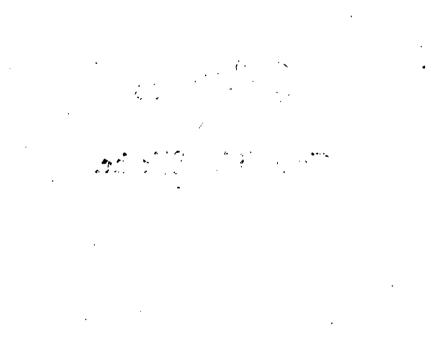

## Schiller's

## sämmtliche Werke

mit Stahlstichen.

fünfter Band.

Stuttgart und Chbingen. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1835.

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR. LENCX AND ITLDEN FOUNDATIONS

i.

Deud ber Diffijin ber 3. G. Cotta fcen Bucht anblurg in Stuttgart.

电子类域法

## Inhalt.

|                                                     |          |            |      |     |     |    |     |    | Geite |
|-----------------------------------------------------|----------|------------|------|-----|-----|----|-----|----|-------|
| Maria Stuart,                                       | Ein A    | rauerspiel | •    |     |     |    |     |    | 1     |
| Die Jungfrau von Grleans. Gine romantifche Tragbbie |          |            |      |     |     |    |     |    | 203   |
| Die Braut von A                                     | Teffina, | oder die   | fein | dli | hen | Br | üde | r. |       |
| Ein Trauerf                                         | piel mit | Chbren     |      |     |     |    | •   |    | 385   |

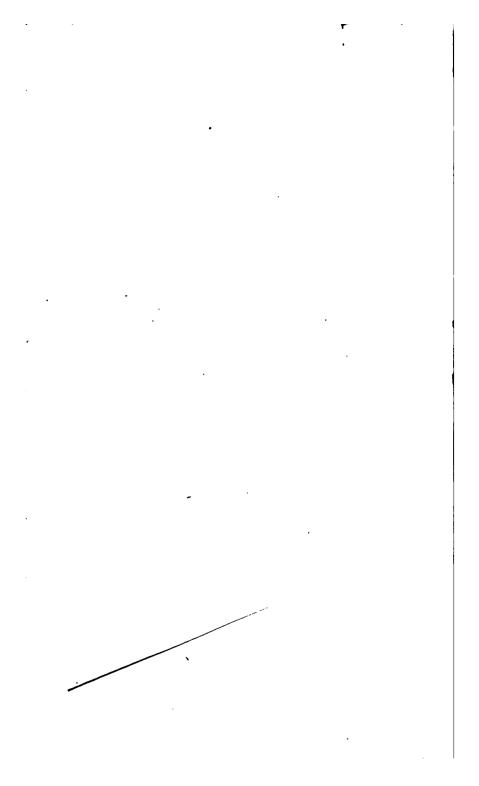

### Maria Stuart.

Ein Trauerspiel.

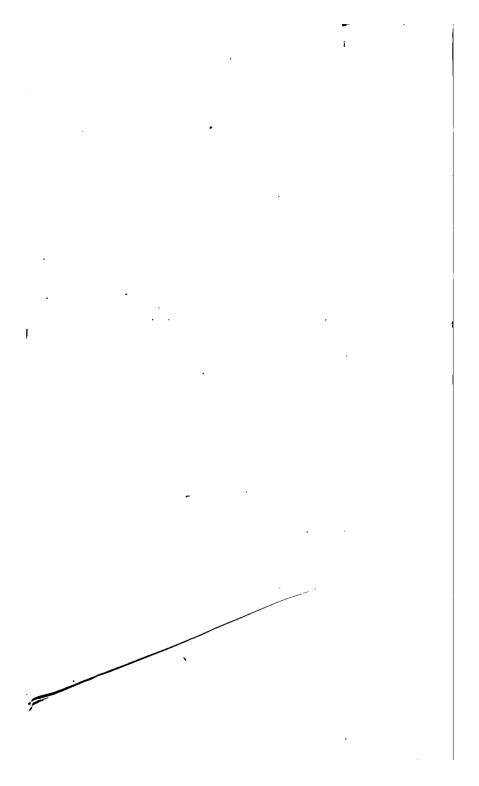

## Maria Stuart.

Ein Trauerspiel.

#### Per fonen.

Clisabeth, Ronigin von England. Maria Stuart, Ronigin von Schottland, Gefangene in England. Mobert Dudlen, Graf von Leicefter. Georg Calbot, Graf von Schrewsburn. Wilhelm Cetil, Baron von Burleigh, Groffchatmeifter. Graf von Bent. Wilhelm Davison, Staatsfefretar. Amias Paulet, Ritter, Sater ber Maria. Mortimer, fein Reffe. Graf Aubefpine, frangofischer Gefanbter. Graf Belliepre, außerorbentlicher Botichafter von Frantreich. Okelly, Mortimer's Freund. Drugeon Drury, zweiter Sater ber Maria. Melvil , ihr Saushofmeifter. Sanna Sennedy, ihre Amme. Margaretha Rurl, ihre Rammerfrau. Sherif ber Grafichaft. Offizier ber Leibwache. Frangoftiche und englische Berren. Erabanten. Sofdiener ber Ronigin'von England.

Biener und Bienerinnen ber Ronigin von Schottlanb.

#### Erster Anfzug.

Im Schloß zu Totheringhay. Ein Zimmer.

#### Erfter Auftritt.

Hanna Kennedy, Umme ber Konigin von Schottland, in beftigem Streit mit Paulet, ber im Begriff ift, einen Schrant ju bffnen. Drugeon Drury, fein Gehalfe, mit Brecheifen.

#### Rennedy.

Bas macht ihr, Gir? Belch neue Dreiftigfeit! Burad von biefem Schrant!

#### Panlet.

Mo tam ber Schmud ber?

Bom obern Stod ward er herabgeworfen; Der Gartner hat bestochen werden sollen Mit diesem Schmuck — Fluch über Weiberlist! Trotz meiner Aussicht, meinem scharfen Suchen, Noch Kostbarkeiten, noch geheime Schätze!

(Sich aber ben Schrant machenb.). Bo bas gestedt hat, liegt noch mehr!

#### Rennedn.

Burad, Bermegner !

hier liegen die Geheimniffe ber Laby. Vaulet.

Die eben such' ich. (Schriften bervorziehenb.) Rennedn.

Unbedeutende

Papiere, bloge Uebungen ber Feber, Des Kerters traur'ge Beile ju verturgen.

Danlet.

In mug'ger Beile ichafft ber bofe Geift. Rennedn.

Es find frangbfische Schriften.

Paulet.

Defto Schlimmer!

Die Sprache rebet Englands Feinb.

Rennedn.

Concepte

Bon Briefen an bie Ronigin von England, Baulet.

Die überliefr' ich — Sieh! Bas schimmert bier?

(Er hat einen gebelmen Reffort geöffnet, und gieht aus einem verborgenen Fach Geschmeibe bervor.)

Ein tonigliches Stirnband, reich an Steinen, :- Durchzogen mit ben Lilien von Kranfreich!

. ... (Er gibt es feinem Begleiter.) ...

Bermahrt's, Drury. Legt's ju dem Uebrigen! (Benry gelt ab.)

Kennedy. . . . . . . . . . . . .

D fchimpfliche Gewalt, Die mir erleiben!

#### Paulet.

So lang' fie noch befitt, taun fie noch fchaben, Denn Alles wird Gewehr in ihrer Sand.

•

Rennedn.

Sepb gutig, Sir. Rehmt nicht ben letten Schmud Aus unserm Leben weg! Die Jammervolle Erfreut ber Anblid alter Herrlichkeit; Denn alles Andre habt ihr und entriffen.

Paulet.

Es liegt in guter Sand. Gewiffenhaft Bird es ju feiner Zeit zurudgegeben! Rennedn.

Ber fieht es biefen tahlen Banben an, Daß eine Konigin hier wohnt? Bo ift Die himmelbede über ihrem Sig? Muß fie ben zärtlich weichgewohnten Fuß Richt auf gemeinen rauben Boben setzen? Mit grobem Zinn, die schlechtste Ebelfrau Burd' es verschmahn, bedient man ihre Tafel.

#### Vanlet.

So fpeiste fie ju Sterlyn ihren Gatten, Da fie aus Gold mit ihrem Buhlen trant.

Rennedn.

Sogar des Spiegels fleine Nothdurft mangelt.

#### Paulet.

So lang' fie noch ihr eitles Bild beschauet, Sort fie nicht auf, ju hoffen und zu magen.

Mennedn.

Un Buchern fehlt's, ben Geift ju unterhalten.

#### Kennedy.

Burad, Bermegner !

hier liegen die Geheimniffe der Laby. Paulet.

Die eben fuch' ich. (Schriften bervorziehenb.) Rennedn.

Unbedeutenbe

Papiere, bloße Uebungen ber Feber, Des Kerkers traur'ge Weile zu verkurzen. Vaulet.

In muß'ger Beile ichafft ber bbfe Geift. Rennedn.

Es find frangbfifche Schriften.

Danlet.

Defto Schlimmer!

Die Sprache rebet Englands Feinb.

Rennedn.

Concepte

Bon Briefen an die Konigin von England. Vaulet.

Die überliefr' ich — Sieh! Bas schimmert bier?
(Er hat einen gebeimen Ressort geöffnet, und zieht aus einem verborgenen Vach Geschmeibe hervor.)

Ein tonigliches Stirnband, reich an Steinen, Durchzogen mit ben Lilien von Franteich!

. . (Er gibt es feinem Begleiter.)

Bermahrt's, Drury. Legt's ju dem Uebrigen! (Denren gelet ab.)

Kennedy.

D schimpfliche Gewalt, die mir erleiben!

#### Baulet.

So lang' fie noch befitt, taun fie noch fchaben. Denn Alles wird Gewehr in ihrer Sand.

Rennedn.

Send gutig, Gir. Nehmt nicht ben letten Schmuck Aus unferm Leben weg! Die Jammervolle Erfreut ber Unblid alter Berrlichfeit; Denn alles Unbre babt ibr uns entriffen.

#### Vanlet.

Es liegt in guter Sand. Gewiffenhaft Bird es ju feiner Beit gurudgegeben! Rennedn.

Ber fieht es diefen fablen Banden an, Dag eine Ronigin bier wohnt? Bo ift' Die himmeldede über ihrem Sit? Duf fie ben gartlich weichgewohnten Ruf Nicht auf gemeinen rauben Boden setzen? Mit grobem Binn, die Schlechtste Ebelfrau Burd' es verschmabn, bedient man ihre Tafel.

#### Vanlet.

So fpeiste fie ju Sterlyn ihren Gatten, Da fie aus Gold mit ihrem Bublen trant.

Rennedn.

Sogar bes Spiegels fleine Rothdurft mangelt.

#### Danlet.

So lang' fie noch ihr eitles Bild beschauet, Sort fie nicht auf, ju boffen und zu magen.

#### Rennedn.

An Buchern fehlt's, ben Geift zu unterhalten.

Panlet.

Die Bibel ließ man ihr, bas Berg zu beffern. Rennedn.

Selbft ihre Laute ward ihr weggenommen. Faulet.

Beil fie verbuhlte Lieder brauf gespielt. Rennedn.

Ist bas ein Schickal für die Beicherzogne; Die in der Wiege Königin schon war, Am üpp'gen hof der Medizeerin In jeder Freuden Kulle aufgewachsen. Es sen genug, daß man die Macht ihr nahm, Muß man die armen Flitter ihr mißgonnen? In großes Ungluck lehrt ein edles herz Sich endlich finden; aber wehe thut's, Des Lebens kleine Zierden zu entbehren.

#### Danlet.

Sie wenden nur bas herz dem Siteln gu, Das in fich geben und bereuen foll. Gin appig laftervolles Leben bast fich In Mangel und Erniedrigung allein.

#### Rennedn.

Wenn ihre garte Jugend fich verging, Mag fie's mit Gott abthun und ihrem herzen; In England ift tein Richter über fie.

Panlet.

Sie wird gerichtet, wo fie frevelte.

Rennedn.

Bum Frebeln feffeln fie ju enge Banbe.

#### Panlet.

Doch mußte fie aus biefen engen Banben Den Urm ju ftreden in bie Belt, Die Radel Des Bargerfrieges in bas Reich ju fchleubern, Und gegen unfre Ronigin, Die Gott Erbalte! Deuchelrotten ju bewaffnen. Erregte fie aus biefen Mauern nicht Den Bol'wicht Parry und ben Babington Bu ber berfluchten That bes Ronigmords? Dielt Diefes Gifengitter fie gurud. Das eble Derg bes Rorfolt zu umftricken ?. Kur fie geopfert fiel bas beste Daupt Auf diefer Infel unterm Benterbeil -Und Schredte biefes jammervolle Beispiel Die Rasenben gurud, die fich wetteifernb Um ihretwillen in ben Abgrund ftargen? Die Blutgerufte fullen fich fur fie Mit immer neuen Tobesopfern an, Und bas wird nimmer enden, bis fie felbft, Die Schuldigste, barauf geopfert ift. - D Fluch bem Tag, ba biefes Lanbes Rufte Gaftfreundlich biefe Delena empfing. Rennedn.

Sastfreundlich hatte England sie empfangen? Die Ungluckelige, die seit dem Tag, Da sie den Fuß gesetzt in dieses Land, Als eine Hulfeslebende, Bertriebne, Bei der Berwandten Schutz zu suchen tam, Sich wider Bolkerrecht und Konigswurde Gefangen sieht, in enger Kerkerhaft Der Jugend schone Jahre muß vertrauern. — Die jett, nachdem sie Alles hat erfahren, Bas das Gefängniß Bittres hat, gemeinen Berbrechern gleich, vor des Gerichtes Schranken Gefordert wird und schimpflich angeklagt Auf Leib und Leben — eine Konigin!

Sie tam in's Land als eine Morberin, Berjagt von ihrem Bolt, des Throns entfest, Den fie mit ichwerer Greuelthat geschandet. Berichworen tam fie gegen Englands Glad, Der spanischen Maria blut'ge Beiten Burud zu bringen, Engelland fatholifc Bu machen, an ben Krangmann gu verrathen. Warum verschmabte fie's, ben Ebimburger Bertrag zu unterschreiben, ihren Unspruch Un England aufzugeben, und ben Beg Mus biefem Rerter fchnell fich aufzuthun Mit einem Rederstrich? Sie wollte lieber Befangen bleiben, fich mighandelt febn, Als biefes Titels leerem Prunt entfagen. Wegwegen that fie bas? Beil fie ben Ranten Bertraut, ben bofen Runften ber Berfcmbrung, Und unbeilspinnend biefe gange Infel Mus ihrem Rerter ju erobern hofft. Rennedn.

Ihr spottet, Sir. — Bur Sarte fugt ihr noch Den bittern Hohn! Sie hegte folche Traume, Die hier lebendig eingemauert lebt, Bu ber kein Schall bes Troftes, keine Stimme

٠..

Der Freundschaft aus ber lieben heimat bringt, Die langst kein Menschenangesicht mehr schaute, Als ihrer Kerkermeister finstre Stirn, Die erst seit Kurzem einen neuen Bachter Erhielt in eurem rauben Anverwandten, Bon neuen Staben sich umgittert sieht — Vaulet.

Rein Gifengitter ichatt vor ihrer Lift. Beif ich, ob biefe Stabe nicht burchfeilt. Richt biefes Bimmers Boben, biefe Banbe, Bon außen fest, nicht bobl von innen find, Und den Berrath einlaffen, wenn ich ichlafe? Kluchvolles Umt, bas mir geworben ift, Die unbeilbrutenb Liftige gu buten. Bom Schlummer jagt bie Kurcht mich auf; ich gebe Nachts um, wie ein gequalter Beift, erprobe Des Schloffes Riegel und ber Bachter Treu, Und febe gitternd jeden Morgen tommen, Der meine Kurcht mahr machen tann. Doch wohl mir! Bobl! Es ift hoffnung, daß es bald nun endet. Denn lieber mocht' ich ber Berbammten Schaar Bachftebend an der Bollenpforte buten. Als biefe rankevolle Ronigin.

Rennedn.

Da tommt fie felbst!

Paulet.

Den Chriftus in ber Sand, Die Soffahrt und bie Weltluft in bem Bergen.

#### Bweiter Anftritt.

Maria im Schleter, ein Krugiffx in ber hand. Die Vorigen.

Kennedy (ihr entgegen eitenb).
D Königin! Man tritt uns ganz mit Füßen.
Der Tyrannei, ber harte wird kein Ziel,
Und jeder neue Tag häuft neue Leiden
Und Schmach auf dein gekröntes haupt.
Maria.

gaff' bich!

Sag' an, mas neu geschehen ift? Rennedy.

Sieb ber!

Dein Pult ift aufgebrochen, beine Schriften, Dein einz'ger Schatz, ben wir mit Mah' gerettet, Der letzte Rest von beinem Brautgeschmeibe Aus Frankreich ift in seiner Sand. Du hast nun Nichts Konigliches mehr, bift ganz beraubt.

Beruhige bich, Hanna. Diese Flitter machen Die Konigin nicht aus. Man kann uns niedrig Behandeln, nicht erniedrigen. Ich habe In England mich an viel gewöhnen lernen, Ich kann auch das verschmerzen. Sir, ihr habt euch Gewaltsam zugeeignet, was ich euch Moch heut' zu übergeben Willens war. Bei diesen Schriften findet sich ein Brief, Bestimmt für meine konigliche Schwester Von England — Gebt mir euer Wort, daß ihr Ihn redlich an fie felbft wollt übergeben, Und nicht in Burleighs ungetreue Sand.

#### Vanlet.

Ich werbe mich bebenten, was zu thun ift.

#### Maria.

Ihr follt ben Inhalt wissen, Sir. Ich bitte In diesem Brief um eine große Gunst — — Um eine Unterredung mit ihr selbst, Die ich mit Augen nie gesehen — Man hat mich Bor ein Gericht von Mannern vorgefordert, Die ich als meines Gleichen nicht erkennen, Bu benen ich kein Herz mir fassen kann. Elisabeth ist meines Stammes, meines Geschlechts und Ranges — Ihr allein, der Schwester, Der Konigin, der Frau kann ich mich offnen.

#### Daulet.

Sehr oft, Milaby, habt ihr euer Schickfal Und eure Ehre Mannern anvertraut, Die eurer Uchtung minder wurdig waren.

#### **M**aria.

Ich bitte noch um eine zweite Gunft, Unmenschlichkeit allein kann mir sie weigern. Schon lange Zeit entbehr' ich im Gesängniß Der Kirche Trost, ber Sakramente Wohlthat; Und die mir Kron' und Freiheit hat geraubt, Die meinem Leben selber broht, wird mir Die Himmelsthure nicht verschließen wollen. Vaulet.

Muf euren Bunfch wird ber Dechant bes Dris -

Maria (unterbricht ihn tebbaft). Ich will nichts vom Dechanten. Ginen Priefter Bon meiner eigenen Rirche forbre ich.

— Auch Schreiber und Notarien verlang' ich,
Um meinen letzten Willen aufzusetzen.
Der Gram, bas lange Rerkerelend nagt
Un meinem Leben. Meine Tage sind
Gezählt, befürcht' ich, und ich achte mich
Gleich einer Sterbenden.

**V**aulet.

Da thut ihr mohl; Das find Betrachtungen, die euch geziemen. Maria.

Und weiß ich, ob nicht eine schnelle hand Des Rummers langsames Geschäft beschleunigt? Ich will mein Testament aufsetzen, will Berfügung treffen über bas, was mein ist.

Banlet.

Die Freiheit habt ihr. Englands Ronigin ABill fich mit eurem Raube nicht bereichern. Maria.

Man hat von meinen treuen Kammerfrauen, Bon meinen Dienern mich getrennt — Wo find sie? Was ist ihr Schickfal? Ihrer Dienste kann ich Entrathen; boch beruhigt will ich seyn, Daß die Getreu'n nicht leiden und entbehren. Vaulet.

Bur eure Diener ift geforgt.

(Er will geben.)

#### Dritter Auftritt.

Die Vorigen. Mortimer, Paulets Reffe, tritt berein und ohne ber Ronigin einige Aufmertsamfeit zu bezeigen, ju Paulet.

#### Mortimer.

Man fucht euch, Dheim.

(Er entfernt sich auf eben biese Beise. Die Abnigin bemertt es mit Unwillen und wendet sich zu Paulet, ber ibm folgen will.)

#### Maria.

Sir, noch eine Bitte.

Wenn ihr mir was zu sagen habt — von euch Ertrag' ich viel, ich ehre euer Alter, Den Uebermuth des Junglings trag' ich nicht; Spart mir den Anblick seiner roben Sitten.

#### Danlet.

Was ihn euch wibrig macht, macht mir ihn werth. Wohl ist es keiner von den weichen Thoren, Die eine falsche Weiberthräne schmilzt — Er ist gereist, kommt aus Paris und Rheims, Und bringt sein treu altenglisch Herz zurück; Lady, an dem ist eure Kunst verloren!

(Geht ab.)

#### Vierter Auftritt.

Maria. Kennedy.

Rennedy.

Darf euch der Robe das in's Antlit fagen? D es ift bart!

Panlet.

Recht foll ench werben. 3weifelt nicht baran.

Ift mein Proces entschieden, Sir? Bautet.

3ch weiß nicht.

Maria.

Bin ich verurtheilt?

Manlet.

Ich weiß nichts, Milady. Maria.

Man liebt hier rasch zu Werk zu gehn. Soll mich Der Morder aberfallen, wie die Richter? Vaulet.

Nichts foll mich in Erstaunen setzen, Sir, Bas ein Gerichtshof in Westminsterhall, Den Burleighs Haß und Hottons Sifer lentt, Bu urtheln sich erdreifte — Weiß ich boch, Bas Englands Konigin wagen barf ju thun.

Englands Beherricher brauchen nichts zu icheuen, Mis ihr Gewiffen und ihr Parlament. Bas die Gerechtigkeit gesprochen, furchtlos, Bor aller Welt, wird es die Macht vollziehn.

#### Britter Auftritt.

Die Vorigen. Mortimer, Paulets Reffe, tritt berein und ohne ber Konigin einige Aufmerksamkeit gu bezeigen, ju Paulet.

#### Mortimer.

Man sucht euch, Dheim.

(Er entfernt sich auf eben biese Weise. Die Konigin bemerkt es mit Unwillen und wendet sich zu Panlet, der ihm folgen will.)

#### Maria.

Sir, noch eine Bitte.

Wenn ihr mir was zu sagen habt — von euch Ertrag' ich viel, ich ehre euer Alter, Den Uebermuth des Junglings trag' ich nicht; Spart mir den Anblick seiner rohen Sitten.

#### Paulet.

Was ihn euch widrig macht, macht mir ihn werth. Wohl ist es keiner von den weichen Thoren, Die eine falsche Weiberthräne schmilzt — Er ist gereist, kommt aus Paris und Rheims, Und bringt sein treu altenglisch Herz zurück; Lady, an dem ist eure Kunst verloren!

(Geht ab.)

#### Dierter Auftritt.

Maria. Kennedy.

Rennedn.

Darf euch ber Robe bas in's Antlit fagen? D es ift hart!

Maria (in Rachbenten verloren), Wir haben in den Tagen unfers Glanzes Dem Schmeichler ein zu willig Ohr geliehn; Gerecht ift's, gute Kennedy, daß wir Des Borwurfs ernfte Stimme nun vernehmen. Kennedn.

Wie? fo gebeugt, so muthlos, theure Laby? Wart ihr boch fonft so froh, ihr pflegtet mich zu troften, Und eher mußt' ich euren Flatterfinn, Als eure Schwermuth schelten.

Maria.

3ch ertenn' ibn.

Es ift ber blut'ge Schatten Konig Darnleps, Der zurnend aus dem Gruftgewolbe fteigt, Und er wird nimmer Friede mit mir machen, Bis meines Unglud's Maß erfullet ift. Kennedn.

Bas fur Gebanten -

Maria.

Du vergiffeft, Sanna -

Ich aber habe ein getreu Gedachtniß — Der Jahrstag dieser ungludseligen That Ift heute abermals jurudgefehrt; Er ift's, ben ich mit Bug' und Fasten feire. Rennedn.

Schickt endlich diefen bofen Geist zur Rub'. Ihr habt die That mit jahrelanger Ren', Mit schweren Leidensproben abgebuft. Die Kirche, die den Lbseschiffel hat Für jede Schuld, der himmel hat vergeben.

#### Maria.

Rrifcblutend fleigt bie langft vergeb'ne Schuld Mus ihrem leichtbededten Grab empor! Des Gatten racheforberndes Gefpenft Schickt feines Meffebieners Glode, fein hochmurbiges in Prieftere Sand gur Gruft.

Rennedn.

Nicht ihr babt ibn gemorbet! Andre thaten's! Maria.

Ich ließ die That gefchebn, 3ch mußte brum. Und lodt' ihn schmeichelnd in bas Tobesnet. Kennedn.

Die Jugend milbert eure Schuld. Ihr mar't Co garten Altere noch.

#### **Ma**ria.

So gart, und lud Die ichwere Schuld auf mein fo junges Leben. Rennedn.

Ihr mar't burch blutige Beleibigung Gereigt und durch des Mannes Uebermuth, Den eure Liebe aus ber Dunkelbeit Bie eine Gotterband bervorgezogen! Den ibr durch euer Brautgemach jum Throne Gefahrt, mit eurer blubenden Derfon Begludt und eurer angestammten Rrone. Ronut' er vergeffen, baß fein prangend Loos Der Liebe großmuthvolle Schopfung war? Und doch vergaß er's, ber Unwurdige! Beleidigte mit niedrigem Berbacht, Mit roben Sitten eure Zartlichkeit, Schillers fammil. Werte. V. 28b.

Und widerwärtig wurd' er euren Augen.
Der Zauber schwand, der euren Blick getäuscht;
Ihr floht erzürnt des Schändlichen Umarmung
Und gabt ihn der Berachtung preis — Und er —
Bersucht' er's, eure Gunst zurückzurusen?
Bat er um Gnade? Warf er sich bereuend
Zu euren Fäßen, Besserung versprechend?
Trotz bot euch der Abscheuliche — der euer
Geschöpf war; euren Konig wollt' er spielen';
Bor euren Augen ließ er euch den Liebling,
Den schnen Sänger Rizio, durchbohren —
Ihr rächtet blutig nur die blut'ge That.

Und blutig wird fie auch an mir fich rachen; Du fprichst mein Urtheil aus, ba bu mich troftest. Kennedn.

Da ihr die That geschehen ließt, war't ihr nicht Ihr selbst, gehörtet euch nicht selbst. Ergriffen Satt' euch der Wahnsinn blinder Liebesglut, Euch unterjocht dem furchtbaren Berführer, Dem unglucksel'gen Bothwell — Ueber euch Mit übermuth'gem Mannerwillen herrschte Der Schreckliche, der euch durch Zaubertranke, Durch Sollenkunste das Gemuth verwirrend, Erhitete —

#### Maria.

Seine Kunfte waren teine andre, Als feine Mannertraft und meine Schwachheit. Kennedn.

Rein , fag' ich! Alle Geifter ber Berbammniß

Dugt' er ju Bulfe rufen, ber bies Band Um eure bellen Sinne wob. 36r battet Rein Obr mehr fur ber Areundin Barnungsftimme. Rein Aug' fur bas, mas wohlanftanbig mar. Berlaffen batte euch bie garte Schen Der Menschen; eure Wangen, sonft ber Sit Schambaft errothender Bescheidenheit, Sie glubten nur vom Keuer bes Berlangens. Ihr marft ben Schleier bes Gebeimniffes Bon euch; bes Mannes fedes Lafter batte Much eure Blodigfeit beffegt; ihr ftelltet Mit breifter Stirne eure Schmach jur Schau. Ihr ließt bas tonigliche Schwert von Schottland Durch ibn, ben Morber, bem bes Bolfes Rinche Rachichalten, burch bie Gaffen Chimburgs Bor euch bertragen im Triumph, umringtet, Mit Baffen euer Varlament, und bier, Im eignen Tempel ber Gerechtigkeit. 3mangt ibr mit frechem Poffenspiel bie Richter. Den Schuldigen des Mordes loszusprechen -Ibr gingt noch weiter - Gott!

Maria.

Bollende nur!

Und reicht' ihm meine Sand vor dem Altare! Kennedy.

D! last ein ewig Schweigen diese That Bedecken! Sie ist schauberhaft, emporend, Ift einer ganz Berlornen werth — Doch ihr seyd keine Berlorene — ich kenn' euch ja; ich bin's, Die eure Kindheit auferzogen. Weich

In euch, bem Reffen meines Kertermeisters, In dem ich meinen schlimmsten Feind — Mortimer (fic ibr ju Tagen werfenb).

Bergeihung

Für die verhaßte Larve, Ronigin, Die mir zu tragen Rampf genug gefostet, Doch der ich's bante, daß ich mich euch naben, Euch Sulfe und Errettung bringen kann.

Maria.

Steht auf — Ihr aberrascht mich, Sir — Ich kann So schnell nicht aus ber Tiefe meines Elends Bur hoffnung übergeben — Rebet, Sir — Macht mir dies Gluck begreiflich, daß ich's glaube.
Mortimer (nebt auf).

Die Zeit verrinnt. Bald wird mein Obeim hier fenn, Und ein verhaßter Mensch begleitet ihn. Eb' euch ihr Schreckensauftrag überrascht, hort an, wie euch der himmel Rettung schickt. Maria.

Er schickt fie burch ein Wunder seiner Allmacht! Rortimer.

Erlaubt, daß ich von mir beginne. Maria.

Rebet, Gir!

## Mortimer.

Ich zählte zwanzig Jahre, Konigin, In ftrengen Pflichten war ich aufgewachsen, In finsterm haß bes Papstthums aufgesäugt, Als mich bie unbezwingliche Begierde Hinaus trieb auf das feste Land. Ich ließ

## Maria (mit Mafehen).

Sanna, du bleibft.

Mortimer.

Sabt teine Furcht, Milaby. Lernt mich tennen. (Er aberreicht ibr eine Rarte.)

Maria

(fieht fie an und fahrt befturgt gurad).

Da! Bas ift bas?

Mortimer (gur Amme).

Geht, Dame Renneby,

Sorgt, daß mein Dheim uns nicht aberfalle! Raria

(zwe Amme, welche jaubert und bie Ronigin fragend anficht). Geh! geh! Thu, mas er fagt.

(Die Amme entfernt fich mit Beichen ber Bermunberung.)

## Sechster Auftritt.

Mortimer. Maria,

## Maria.

Bon meinem Oheim, Dem Rardinal von Lothringen aus Frankreich! (Liest.) "Traut dem Sir Mortimer, der euch dies bringt, "Denn keinen treuern Freund habt ihr in England."
(Mortimern mit Erstaunen ansebend.)

Ift's möglich? Ift's kein Blendwerk, das mich tauscht? So nahe find' ich einen Freund und wähnte mich Berlaffen schon von aller Welt — find' ihn In euch, bem Reffen meines Kertermeisters, In dem ich meinen schlimmsten Feind — Mortimer (fic ibr ju Tagen werfenb).

Bergeibung

Für die verhafte Larve, Ronigin, Die mir zu tragen Rampf genug gefostet, Doch der ich's bante, daß ich mich euch naben, Euch hulfe und Errettung bringen kann.

Maria.

Steht auf — Ihr aberrascht mich, Sir — Ich kann So schnell nicht aus der Tiefe meines Elends Jur hoffnung übergeben — Rebet, Sir — Macht mir dies Gluck begreiflich, daß ich's glaube.

Mortimer (seht auf).

Die Zeit verrinnt. Bald wird mein Obeim hier fenn, Und ein verhaßter Mensch begleitet ihn. Eb' euch ihr Schreckensauftrag überrascht, Hort an, wie euch ber himmel Rettung schickt. Maria.

Er schickt fie burch ein Wunder feiner Allmacht! Rortimer.

Erlaubt, baß ich von mir beginne. Maria.

Rebet, Gir!

## Mortimer.

Ich zählte zwanzig Jahre, Konigin, In strengen Pflichten war ich aufgewachsen, In finsterm Haß des Papstthums aufgesäugt, Als mich die unbezwingliche Begierde Hinaus trieb auf das feste Land. Ich ließ Der Puritaner bumpfe Predigtftuben, Die Reimat hinter mir, in schnellem Lauf Durchzog ich Frantreich, bas gepriesene Italien mit heißem Bunsche suchenb.

Es war die Zeit des großen Kirchenfests, Bon Pilgerscharen wimmelten die Wege, Befranzt war jedes Gottesbild, es war, Als ob die Menschheit auf der Wandrung ware, Ballfahrend nach dem himmelreich — Mich selbst Ergriff der Strom der glaubenvollen Menge, Und riß mich in das Weichbild Roms —

Wie mard mir, Ronigin! Als mir ber Saulen Pracht und Siegesbogen Entgegenflieg , bes Roloffeums herrlichkeit Den Staunenden umfing, ein hober Bilbnergeift In seine beitre Bunderwelt mich schloff! Ich hatte nie der Rünste Macht gefühlt; Es baft bie Rirche, bie mich aufergog, Der Sinne Reig; fein Abbild bulbet fie, Allein bas torperlofe Wort verebrend. Bie wurde mir, ale ich in's Innre nun Der Rirchen trat, und die Dufit ber himmel Derunterftieg, und ber Geftalten Rulle Berichmenberifch aus Band und Dede quoll, Das herrlichfte und Sochfte, gegenwartig, Bor den entgadten Ginnen fich bewegte, Mis ich fie felbft nun fab, die Gottlichen, Den Gruß bes Engels, Die Geburt bes Berrn, Die beilige Mutter, die berabgefliegne Dreifaltigfeit, die leuchtende Bertlarung -

Als ich den Papst drauf sab in seiner Pracht Das Hochamt halten und die Ablker segnen — D was ist Goldes, was Juwelen Schein, Bomit der Erde Konige sich schmuden! Nur er ist mit dem Gottlichen umgeben, Ein wahrhaft Reich der himmel ist sein Haus, Denn nicht von dieser Welt sind diese Formen.

D schonet mein! Nicht weiter! Soret auf, Den frischen Lebensteppich vor mir aus-Bubreiten — Ich bin elend und gefangen. Mortimer.

Auch ich war's, Konigin! und mein Gefängniß Sprang auf, und frei auf einmal fühlte sich Der Geift, des Lebens schonen Tag begrüßend. Haß schwur ich nun dem engen dumpfen Buch, Mit frischem Kranz die Schläse mir zu schmuden, Mich fröhlich an die Fröhlichen zu schließen. Wiel eble Schotten drängten sich an mich Und der Franzosen muntre Landsmanuschaften. Sie brachten mich zu eurem edlen Dheim, Dem Kardinal von Guise — Welch ein Wann! Wie sicher, klar und männlich groß! — Wie ganz Geboren, um die Geister zu regieren!

Das Muster eines königlichen Priesters, Ein Fürst der Kirche, wie ich keinen sah!

Ihr habt fein theures Angeficht gefebn, Des vielgeliebten, bes erhabnen Mannes, Der meiner garten Jugend Führer mar? D rebet mir von ihm! Denkt er noch mein? Liebt ihn bas Glud, blubt ihm bas Leben noch, Steht er noch herrlich ba, ein Fels ber Kirche? Mortimer.

Der Treffliche ließ selber sich berab,
Die hohen Glaubenslehren mir zu beuten,
Und meines Herzens Zweisel zu zerstreun.
Er zeigte mir, daß grübelnde Bernunft
Den Menschen ewig in der Irre leitet,
Daß seine Augen sehen muffen, was
Das Herz soll glauben, daß ein sichtbar Haupt
Der Kirche Noth thut, daß der Geist der Wahrheit
Geruht hat auf den Satzungen der Bäter.
Die Wahnbegriffe meiner kind'schen Seele,
Wie schwanden sie vor seinem siegenden
Verstand und vor der Suada seines Mundes!
Ich kehrte in der Kirche Schooß zurud,
Schwur meinen Irrthum ab in seine Hande.

Maria.

So fepd ihr Einer jener Tausende, Die er mit seiner Rede himmelefraft, Bie der erhabne Prediger des Berges, Ergriffen und jum ew'gen heil geführt! Mortimer.

Als ihn des Amtes Pflichten bald darauf Nach Frankreich riefen, sandt' er mich nach Rheims, Wo die Gesellschaft Jesu, fromm geschäftig, Für Englands Kirche Priester auferzieht, Den alten Schotten Morgan fand ich hier,

. 1

Als ich den Papst drauf sah in seiner Pracht Das Hochamt halten und die Ablker segnen — D was ist Goldes, was Juwelen Schein, Bomit der Erde Konige sich schmuden! Nur er ist mit dem Gottlichen umgeben, Ein wahrhaft Reich der Himmel ist sein Daus, Denn nicht von dieser Welt sind diese Formen.

Dichonet mein! Nicht weiter! Sobret auf, Den frifchen Lebensteppich vor mir aus-Bubreiten — Ich bin elend und gefangen. Mortimer.

Auch ich war's, Konigin! und mein Gefängniß Sprang auf, und frei auf einmal fühlte sich Der Geift, des Lebens schönen Tag begrüßend. Daß schwur ich nun dem engen dumpfen Buch, Mit frischem Kranz die Schläse mir zu schmüden, Mich frohlich an die Frohlichen zu schließen. Wiel edle Schotten brängten sich an mich Und der Franzosen muntre Landsmanuschaften. Sie brachten mich zu eurem edlen Dheim, Dem Kardinal von Guise — Welch ein Wann! Wie sicher, klar und männlich groß! — Wie ganz Geboren, um die Geister zu regieren!

Das Muster eines königlichen Priesters,
Ein Fürst der Kirche, wie ich keinen sah!

Ihr habt fein theures Angeficht gefehn, Des vielgeliebten, bes erhabnen Manues, Der meiner garten Jugend Fuhrer mar? D rebet mir von ihm! Dentt er noch mein? Liebt ihn bas Glud, blubt ihm bas Leben noch, Steht er noch herrlich ba, ein Fels ber Kirche? Mortimer.

Der Treffliche ließ selber sich berab,
Die hohen Glaubenslehren mir zu beuten,
Und meines Herzens Zweifel zu zerstreun.
Er zeigte mir, daß grubelnde Bernunft
Den Menschen ewig in der Irre leitet,
Daß seine Augen sehen muffen, was
Das Herz soll glauben, daß ein sichtbar Haupt
Der Kirche Noth thut, daß der Geist der Wahrheit
Geruht hat auf den Satzungen der Bäter.
Die Wahnbegriffe meiner kindischen Seele,
Wie schwanden sie vor seinem siegenden
Verstand und vor der Suada seines Mundes!
Ich kehrte in der Kirche Schoof zurud,
Schwur meinen Irrthum ab in seine Hande.

So fept ihr Einer jener Taufende, Die er mit feiner Rebe himmelefraft, Bie der erhabne Prediger des Berges, Ergriffen und jum ew'gen heil geführt! Mortimer.

Als ihn des Amtes Pflichten bald darauf Nach Frankreich riefen, fandt' er mich nach Rheims, Wo die Gesellschaft Jesu, fromm geschäftig, Für Englands Kirche Priester auferzieht, Den alten Schotten Morgan fand ich hier, Auch eusen treuen Legley, den gelehrten Bischof von Robe, die auf Frankreichs Boben Freudlose Tage der Berbannung leben — Eng schloß ich mich an diese Wardigen, Und stärkte mich im Glauben — Eines Tags, Als ich mich umsah in des Bischofs Wohnung, Fiel mir ein weiblich Bildniß in die Augen, Bon rührend wundersamem Reiz; gewaltig Ergriff es mich in meiner tiefften Seele, Und des Gefühls nicht mächtig stand ich da. Da sagte mir der Bischof: Wohl mit Recht Mögt ihr gerührt bei diesem Bilde weilen. Die schofte aller Frauen, welche leben, Ift auch die jammernswürdigste von allen; Um unsers Glaubens willen duldet sie, Und euer Baterland ist's, wo sie leidet.

Maria.

Der Redliche! Rein, ich verlor nicht Alles, Da folcher Freund im Unglack mir geblieben. Martimer.

Drauf fing er an, mit herzerschatternder Beredsamkeit mir euer Martyrthum Und eurer Feinde Blutgier abzuschildern. Auch euren Stammbaum wies er mir, er zeigte Mir eure Abkunft von dem hoben Hause Der Tudor, überzeugte mich, daß euch Allein gebührt, in Engelland zu herrschen, Nicht dieser Afterkonigin, gezeugt In ehbrecherischem Bett, die Heinrich, Ihr Bater, selbst verwarf als Bastarbtochter. Nicht seinem einzigen Zeugniß wollt' ich traun,

Ich bolte Rath bei allen Rechtsgelehrten. Biel alte Bappenbucher ichlug ich nach. Und alle Rundige, Die ich befragte. Bestätigten mir eures Unfpruchs Rraft. Ich weiß nunmehr, bag euer gutes Recht In England euer ganges Unrecht ift, Dag euch bies Reich als Gigenthum gebort, Borin ihr schuldlos als Gefangne schmachtet.

Maria.

D biefes ungludevolle Recht! Es ift Die einz'ge Quelle aller meiner Leiben. Mortimer.

Um biefe Beit tam mir bie Runde gu, Dag ihr aus Talbots Schlof binweggefahrt, Und meinem Obeim übergeben worden -Des himmels wundervolle Rettungsband Glaubt' ich in biefer Rugung zu ertennen. Ein lauter Ruf bes Schicksals war fie mir, Das meinen Urm gewählt, euch ju befreien. Die Rreunde ftimmen freudig bei, es gibt Der Rarbinal mir feinen Rath und Segen, Und lehrt mich ber Berftellung ichwere Runft. Schnell ward ber Plan entworfen, und ich trete, Den Radweg an in's Baterland, wo ich, Ihr wift's, bor geben Tagen bin gelandet.

(Er balt inne.)

3ch fab euch, Ronigin - euch felbft! Richt euer Bild! - D welchen Schatz bewahrt Dies Schloff! Rein Rerfer! Gine Gotterhalle, Glanzvoller als ber thuigliche Sof

Bon England — D bes Gindlichen, bem es Bergonnt ift, Gine Luft mich euch ju athmen!

Wohl hat fie Recht, die euch fo tief verbirgt! Aufsteben murbe Englands gange Jugend, Rein Schwert in seiner Scheide mußig bleiben, Und die Empdrung mit gigantischem haupt Durch diese Friedensinsel schreiten, sabe Der Britte seine Ronigin!

Maria.

Wohl ihr,

Sab' jeder Britte fie mit euren Augen! Mortimer.

Bar' er, wie ich, ein Zeuge eurer Leiben, Der Sanstmuth Zeuge und ber edlen Fassung, Womit ihr das Unwürdige erduldet!
Denn geht ihr nicht aus allen Leidensproben Als eine Königin hervor? Raubt euch Des Kerkers Schmach von eurem Schönheitsglanze? Euch mangelt Alles, was das Leben schmidt, Und doch umfließt euch ewig Licht und Leben. Nie setz' ich meinen Fuß auf diese Schwelle, Daß nicht mein Derz zerriffen wird von Qualen, Nicht von der Lust entzückt, euch anzuschauen! — Doch surchtbar naht sich die Entscheidung, wachsend Mit jeder Stunde dringet die Gesahr;
Ich darf nicht länger säumen — euch nicht länger Das Schreckliche verbergen

Maria.

Ift mein Urtheil Gefällt? Entbedt mir's frei. Ich tann es boren.

#### Mortimer.

Es ist gefällt. Die zwei und vierzig Richter haben Ihr Schuldig ausgesprochen über euch. Das haus Des Lords und der Gemeinen, die Stadt London, Besteben heftig dringend auf des Urtheils Bollstreckung; nur die Konigin saumt noch,

— Aus arger List, daß man sie nothige,
Nicht aus Gesühl der Menschlichkeit und Schonung.

Alaria (mit Vassung).

Sir Motimer, ihr überrascht mich nicht, Erschreckt mich nicht. Auf solche Botschaft war ich Schon langst gefaßt. Ich kenne meine Richter. Nach den Mißhandlungen, die ich erlitten, Begreif' ich wohl, daß man die Freiheit mir Nicht schenken kann — Ich weiß, wo man hinaus will. In ew'gem Kerker will man mich bewahren, Und meine Rache, meinen Rechtsanspruch Mit mir verscharren in Gefängnisnacht.

## Mortimer.

Rein, Konigin — o nein! nein! Dabei steht man Richt still. Die Tyrannei begnügt sich nicht, Ihr Werk nur halb zu thun. So lang ihr lebt, Lebt auch die Furcht der Konigin von England. Euch kann kein Kerker tief genug begraben; Nur euer Tod versichert ihren Thron.

## Maria.

Sie tonnt' es wagen, mein gefrontes Haupt Schmachvoll auf einen Henterblod zu legen? Mortimer.

Sie wird es magen. Zweifelt nicht baran.

#### Maria.

Sie konnte so die eigne Majestat Und aller Konige im Staube walzen? Und fürchtet sie bie Rache Frankreichs nicht?

## Mortimer.

Sie schließt mit Frankreich einen ew'gen Frieden; Dem Due von Anjou schenkt fie Thron und Rand.

#### Maria.

Wird fich ber Konig Spaniens nicht maffnen? Mortimer.

Richt eine Belt in Baffen furchtet fie, So lang fie Frieben hat mit ihrem Bolte.

#### Maria.

Den Britten wollte fie bies Schauspiel geben? Mortimer.

Dies Land, Milaby, hat in letten Zeiten Der königlichen Frauen mehr vom Thron Herab auf's Blutgerufte steigen sehn. Die eigne Mutter ber Elisabeth Ging diesen Weg, und Catharina Howard; Auch Lady Gray war ein gekrontes Haupt.

Maria (nach einer Panse).
Rein, Mortimer! euch blendet eitle Furcht.
Es ist die Sorge eures treuen Perzens,
Die euch vergebne Schrecknisse erschafft.
Nicht das Schaffot ist's, das ich fürchte, Sir.
Es gibt noch andre Mittel, stillere,
Wodurch sich die Beberrscherin von England
Vor meinem Auspruch Rube schaffen kann.

Eb' fich ein henter far mich findet, wird Roch eher fich ein Morder dingen laffen.

— Das ist's, wovor ich zittre, Sir! und nie Set' ich des Bechers Rand an meine Lippen, Daß nicht ein Schauder mich ergreift, er konnte Kredenzt seyn von der Liebe meiner Schwester.

Mortimer.

Nicht offenbar noch heimlich foll's dem Mord Gelingen, euer Leben anzutasten.
Send ohne Furcht! bereitet ist schon Alles.
Imbliedle Innglinge des Landes sind In meinem Bundniß, haben heute früh Das Sakrament darauf empfangen, euch Mit starkem Arm aus diesem Schloß zu führen. Graf Aubespine, der Abgesandte Frankreichs, Weiß um den Bund; er bietet selbst die Hande, Und sein Pallast ist's, wo wir uns versammeln.

Ihr macht mich zittern, Sir — boch nicht vor Freude, Mir fliegt ein bofes Uhnen burch bas herz. Bas unternehmt ihr? Bift ihr's? Schreden ench Richt Babingtons, nicht Tisch burns blut'ge haupter,

Auf Londons Brude warnend aufgestedt? Richt das Berderben der Unzähligen, Die ihren Tod in gleichem Bagstud fanden, Und meine Ketten schwerer nur gemacht? Ungludlicher, verführter Jüngling — flieht! Flieht, wenn's noch Zeit ift — wenn der Spaher Burleigh Richt jett ichon Aundschaft hat von euch, nicht ichon In eure Mitte ben Berrather mischte, Flieht aus bem Reiche schnell! Marien Stuart Hat noch kein Gladlicher beschützt.

## Mortimer.

Mich schingtons, nicht Tischburns blut'ge Raupter, Auf Londons Brude warnend aufgestedt, Nicht bas Berberben der unzähl'gen Andern, Die ihren Tod in gleichem Bagstud fanden; Sie fanden auch barin den ew'gen Ruhm, Und Glud schon ift's, für eure Rettung sterben.

#### Maria.

Umfonft! Mich rettet nicht Sewalt, nicht Lift. Der Feind ift wachsam und die Macht ift sein. Richt Paulet nur und seiner Bachter Schaar, Ganz England hutet meines Kerkers Thore. Der freie Bille der Elisabeth allein Kann sie mir aufthun.

Mortimer.

D bas hoffet nie!

Maria.

Ein einz'ger Dann lebt, ber fie offnen fann.

Mortimer.

D nennt mir biefen Mann - Maria.

Graf Lefter.

Mortimer (tritt erftaunt gurad).

Lefter !

Graf Lefter! — Euer blutigfter Berfolger, Der Ganftling ber Elifabeth — Bon Diefem — Maria.

Bin ich zu retten, ift's allein burch ibn.

— Geht zu ibm. Deffnet euch ibm frei,
Und zur Gewähr, baß ich's bin, die euch sendet,
Bringt ibm dies Schreiben. Es enthalt mein Bildnif.
(Sie giebt ein Papier aus bem Bufen, Mortimer tritt gurad

und zogert, es anzunehmen.) Rehmt bin. Ich trag' es lange schon bei mir.

Rehmt hin. Ich trag' es lange icon bet mir, Beil eures Oheims firenge Wachsamkeit Mir jeden Weg zu ihm gehemmt — Euch fandte Mein guter Engel —

Mortimer.

Ronigin - bies Rathfel -

Erklart es mir -

## Maria.

Graf Lefter wird's euch lbfen.

Bertraut ihm, er wird euch vertraun — Wer kommt? Kennedy (eilfertig eintretenb).

Sir Paulet naht mit einem herrn vom hofe. Mortimer.

Es ift Lord Burleigh. Faßt euch, Konigin! Hort es mit Gleichmuth an, was er euch bringt.

(Er entfernt fich burch eine Geitenthur, Rennedy folgt ibm.)

## Siebenter Auftritt.

Maria. Sord Burleigh, Großschapmeister von England, und Ritter Paulet.

## Panlet.

Ihr wunschtet heut' Gewißheit eures Schickfals; Gewißheit bringt euch Seine Herrlichkeit, Mplord pon Burleigh. Tragt fie mit Ergebung. Maria.

Mit Burbe, hoff' ich, bie ber Unfchuld ziemt. Burleigh.

Ich tomme ale Gefandter bee Gerichte.

Lord Burleigh leiht bienstfertig bem Gerichte, Dem er ben Geift geliehn, nun auch ben Mund. Panlet.

Ihr fprecht, als mußtet ihr bereits bas Urtheil. Maria.

Da es Lord Burleigh bringt, so weiß ich es.
— Zur Sache, Sir.

## Burleigh.

Ihr habt euch dem Gericht

Der Zweiundvierzig unterworfen, Lady — Maria.

Berzeiht, Mylord, daß ich euch gleich zu Ansang In's Wort muß fallen — Unterworfen hatt' ich mich Dem Richterspruch der Zweiundvierzig, sagt ihr? Ich habe keineswegs mich unterworfen. Wie konnt' ich das — ich konnte meinem Rang, Der Warbe meines Volks und meines Sohnes, Und aller Fürsten nicht so viel vergeben, Berordnet ist im englischen Gefet, Daß jeder Angeklagte durch Geschworne Bon feines Gleichen foll gerichtet werden. Ber in der Committee ist meines Gleichen? Rur Ronige find meine Peers.

Burleigh.

3br bortet

Die Rlagartitel an, lieft euch barüber Bernehmen vor Gerichte -

Maria.

Ja, ich habe mich

Durch Hottons arge Lift verleiten laffen, Bloß meiner Shre wegen, und im Glauben An meiner Grunde siegende Gewalt, Ein Ohr zu leihen jenen Klagepunkten Und ihren Ungrund barzuthun — Das that ich Auchtung für die würdigen Personen Der Lords, nicht für ihr Amt, das ich verwerfe. Burleigh.

Db ihr fie anerkennt, ob nicht, Milaby, Das ift nur eine leere Formlichkeit, Die des Gerichtes Lauf nicht hemmen kann. Ihr athmet Englands Luft, genießt den Schutz, Die Bohlthat des Gefetzes, und so sept ihr Auch seiner Herrschaft unterthan!

Maria.

Ich athme

Die Luft in einem englischen Gefängnif. Deifit bas in England leben, ber Gefete

Boblthat genießen? Renn' ich fie boch taum. Rie hab' ich eingewilligt, fie zu halten. Ich bin nicht dieses Reiches Bargerin, Bin eine freie Konigin bes Auslands. Burleigh.

Und benkt ihr, baß ber konigliche Name Zum Freibrief bienen konne, blut'ge Zwietracht In fremdem Lande straflos auszusäen? Wie stund' es um die Sicherheit der Staaten, Wenn das gerechte Schwert der Themis nicht Die schuld'ge Stirn des koniglichen Gastes Erreichen konnte, wie des Bettlers Haupt? Maria.

Ich will mich nicht ber Rechenschaft entziehn; Die Richter find es nur, die ich verwerfe. Burleigh.

Die Richter! Wie, Milady? Sind es etwa Bom Pobel aufgegriffene Berworfne, Schamlose Zungendrescher, denen Recht Und Wahrheit seil ist, die sich zum Organ Der Unterdrückung willig dingen lassen? Sind's nicht die ersten Männer dieses Landes, Selbstständig g'nug, um wahrhaft seyn zu dürsen, Um über Fürstenfurcht und niedrige Bestechung weit erhaben sich zu sehn? Sind's nicht dieselben, die ein edles Bolk Frei und gerecht regieren, deren Namen Man nur zu nennen braucht, um jeden Zweisel, Um jeden Argwohn schleunig stumm zu machen? An ihrer Spitze steht der Bolkerhirte, Der fromme Primas von Canterbury,
Der weise Talbot, ber des Siegels wahret,
Und Howard, der des Reiches Flotten subret,
Sagt! Ronnte die Beberrscherin von England
Mehr thun, als aus der ganzen Monarchie
Die Sdelsten auslesen und zu Richtern
In diesem königlichen Streit bestellen?
Und war's zu benten, daß Parteienhaß
Den Einzelnen bestäche — komen vierzig
Erles'ne Männer sich in einem Spruche
Der Leidenschaft vereinigen?

## Maria

(nach einigem Stillschweigen). Ich bore flaunend die Gewalt bes Mundes, Der mir von je so unbeilbringend mar -Bie werd' ich mich, ein ungelehrtes Beib, Dit fo funftfert'gem Rebner meffen tonnen! -Bobl! Baren biefe Lords, wie ibr fie schildert, Berftummen magt' ich, hoffnungelos verloren, Bar' meine Sache, fprachen fie mich schulbig. Doch biefe Ramen, die ihr preisend nennt, Die mich durch ihr Gewicht zermalmen follen, Mplord, gang andre Rollen feb' ich fie In ben Geschichten biefes Landes spielen. Ich febe diefen boben Abel Englands. Des Reiches majeftatischen Senat, Gleich Stlaven bes Serails ben Gultanslaunen Beinrichs bes Achten, meines Großobms, ichmeicheln -3ch febe diefes edle Dberbaus, Gleich feil mit ben erkauflichen Gemeinen.

Gefetze prägen und verrufen, Eben Auflbsen, binden, wie der Mächtige Gebietet, Englands Fürstentochter heute Enterben, mit dem Bastardnamen schänden, Und morgen sie zu Königinnen fronen. Ich sehe diese wurd'gen Peers mit schnell Bertauschter Ueberzeugung unter vier Regierungen den Glauben viermal andern — Burleigh.

Ihr nennt euch fremt in Englands Reichsgesetzen; In Englands Unglud fent ihr febr bewandert. Maria.

Und bas find meine Richter! - Lord Schatmeifter! 3ch will gerecht fenn gegen euch! Send ibr's Auch gegen mich - Dan fagt, ihr meint es gut Mit biesem Staat, mit eurer Konigin! Send unbeftechlich, machfam, unermubet -Ich will es glauben. Nicht ber eigne Rugen Regiert euch, euch regiert allein ber Bortbeil Des Souvergins, bes Landes. Chen barum Migtraut euch, edler Lord, daß nicht ber Rugen Des Staats euch als Gerechtigfeit erscheine. Nicht zweifl' ich bran, es figen neben euch Noch edle Manner unter meinen Richtern. Doch fie find Protestanten, Giferer Fur Englands Bohl, und fprechen über mich. Die Rouigin von Schottland, die Papiftin! Es tann ber Britte gegen ben Schotten nicht Gerecht fenn, ift ein uralt Bort - Drum ift hertommlich feit ber Bater grauen Beit,

Dag bor Gericht fein Britte gegen ben Schotten, Rein Schotte gegen Jenen zeugen barf. Die Roth gab biefes feltfame Gefet; Ein tiefer Sinn wohnt in ben alten Brauchen: Man muß fie ehren, Mylord - bie Ratur Barf biefe beiben feur'gen Bolferschaften Muf biefes Bret im Dcean; ungleich Bertheilte fie's, und bieg fie barum fampfen. Der Tweede ichmales Bette trennt allein Die beft'gen Geifter; oft vermischte fich Das Blut ber Rampfenden in ihren Bellen. Die Band am Schwerte, schauen fie fich brobend Bon beiden Ufern an, feit taufend Sabren. Rein Reind bebrangte Engelland, bem nicht Der Schotte fich jum helfer jugefellte; Rein Burgerfrieg entgundet Schottlands Stadte, Bu bem ber Britte nicht ben Bunder trug. Und nicht erloschen wird ber Saf, bie endlich Ein Parlament fie bruberlich vereint, Ein Scepter maltet burch bie gange Infel. Burleigh.

Und eine Stuart follte biefes Glad Dem Reich gewähren?

Maria.

Warum foll ich's laugnen? Ja, ich gesteh's, daß ich die Hoffnung nahrte, 3wei edle Nationen unter'm Schatten Des Delbaums frei und frohlich zu vereinen. Nicht ihres Vollerhasses Opfer glaubt' ich Ju werben; ihre lange Eifersucht,

Der alten Zwietracht unglachfel'ge Glut Hofft' ich auf ew'ge Tage zu erftiden, Und, wie mein Ahnherr Richmond die zwei Rofen Zusammenband nach blut'gem Streit, die Kronen Schottland und England friedlich zu vermählen.

Burleigh.

Auf schlimmem Weg verfolgtet ihr bies Biel, Da ihr bas Reich entzünden, burch bie Flammen Des Bargerfriegs jum Throne steigen wolltet. Maria.

Das wollt' ich nicht — beim großen Gott bes himmels! Bann batt' ich bas gewollt? Bo find bie Proben? Burleigh.

Richt Streitens wegen kam ich her. Die Sache Ift keinem Wortgefecht mehr unterworfen. Es ist erkannt durch vierzig Stimmen gegen zwei, Daß ihr die Akte vom vergangnen Jahr Gebrochen, dem Gesetz versallen sepd. Es ist verordnet im vergangnen Jahr? "Wenn sich Tumult im Konigreich erhübe, "Im Namen und zum Nutzen irgend einer "Person, die Rechte vorgibt an die Krone, "Daß man gerichtlich gegen sie versahre, "Bis in den Tod die Schuldige versolge" —

## Maria.

Mplord von Burleigh! Ich zweifle nicht, baß ein Gefet, ausbrucklich Auf mich gemacht, verfaßt, mich zu verderben, Sich gegen mich wird brauchen laffen — Bebe Dem armen Opfer, wenn berfelbe Mund, Der bas Gesetz gab, auch bas Urtheil spricht! Konnt ihr es laugnen, Lord, daß jene Akte Zu meinem Untergang ersonnen ift? Burleigh.

Bu eurer Barnung sollte sie gereichen;
Bum Fallstrick habt ihr selber sie gemacht.
Den Abgrund saht ihr, ber vor euch sich aufthat,
Und treu gewarnet stürztet ihr hinein.
Ihr war't mit Babington, dem Hochverräther,
Und seinen Mordgesellen einverstanden,
Ihr hattet Wissenschaft von Allem, lenktet
Aus eurem Kerker planvoll die Verschwörung.
Maria.

Bann batt' ich bas gethan? Man zeige mir Die Dotumente auf.

Burleigh.

Die hat man ench Schon neulich bor Gerichte vorgewiesen. Maria.

Die Copien von fremder hand geschrieben! Man bringe die Beweise mir herbei, Daß ich sie selbst dittirt, daß ich sie so Diktirt, gerade so, wie man gelesen. Burleigh.

Daß es diefelben find, bie er empfangen, hat Babington vor feinem Tob befannt. Maria.

Und warum stellte man ihn mir nicht lebenb Bor Augen? Warum eilte man fo febr,

Ihn ans ber Belt ju forbern, eh' man ibn . Mit, Stirne gegen Stirne, vorgeführt?

## Burleigh.

Auch eure Schreiber, Kurl und Nau, erharten Mit einem Eid, daß es die Briefe fepen, Die sie aus eurem Munde niederschrieben.

## Maria.

Und auf das Zeugniß meiner Sausbedienten Berdammt man mich? Auf Treu und Glauben berer, Die mich verrathen, ihre Konigin, Die in demfelben Augenblick die Treu Mir brachen, da fie gegen mich gezeugt?

## Burleigh.

Ihr felbst erklartet sonft den Schotten Rurl Fur einen Mann von Tugend' und Gewissen.

## Maria.

So kannt' ich ihn — boch eines Mannes Tugend Erprobt allein die Stunde der Gefahr. Die Folter konnt' ihn angstigen, daß er Aussagte und gestand, was er nicht wußte! Durch falsches Zeugniß glaubt' er sich zu retten, Und mir, der Konigin, nicht viel zu schaden.

## Burleigh.

Mit einem freien Gib bat er's befchworen. Maria.

Bor meinem Angesichte nicht! — Wie, Sir? Das find zwei Zeugen, die noch beide leben! Man stelle fie mir gegenuber, laffe fie Ihr Zeugniß mir in's Antlit wiederholen! Warum mir eine Gunft, ein Recht verweigern, Das man dem Merder nicht versagt? Ich weiß Aus Talbots Munde, meines vor'gen Ofters, Daß unter dieser nämlichen Regierung Ein Reichsschluß durchgegangen, der besiehlt, Den Kläger dem Beklagten vorzustellen. Wie? Ober hab' ich falsch gehört? — Sir Paulet! Ich hab' euch stets als Biedermann erfunden, Beweist es jetzo. Sagt mir auf Gewissen, Ist's nicht so? Gibt's kein solch Gesetz in England?

So ift's, Milady. Das ift bei une Rechtens. Bas wahr ift, muß ich fagen.

Maria.

Run, Mplord!

Wenn man mich benn so streng nach englischem Recht Behandelt, wo dies Recht mich unterdrückt, Warum baffelbe Landesrecht umgehen, Wenn es mir Wohlthat werden kann? — Antwortet! Warum ward Babington mir nicht vor Angen Gestellt, wie das Gesetz besiehlt? Warum Nicht meine Schreiber, die nuch beide leben?

Ereifert euch nicht, Laby. Guer Ginverfiandniß Mit Babington ift's nicht allein -

Es ift's

Allein, mas mich bem Schwerte bes Gefetzes Blofftellt, wovon ich mich zu rein'gen habe. Mplord! bleibt bei ber Sache. Beugt nicht aus. Burleigh.

Es ift bewiesen, bag ihr mit Mendoga, Dem fpanischen Botschafter, unterhandelt — Maria (tesbaft).

Bleibt bei ber Sache, Lord! Burleigh.

Dag ihr Anschläge

Gefchmiebet, bie Religion bes Landes Bu fturgen, alle Kbnige Europens Bum Krieg mit England aufgeregt — Maria.

Und wenn ich's

Gethan? 3ch bab' es nicht gethan - Jeboch Gefett, ich that's! - Mylord, man balt mich bier Gefangen wiber alle Bolferrechte. Richt mit bem Schwerte tam ich in bles Land, Ich kam berein, als eine Bittende, Das beil'ge Gaftrecht forbernb, in ben Arm Der blutsverwandten Konigin mich werfend -Und so ergriff mich die Gewalt, bereitete Mir Retten, wo ich Sout gehofft - Sagt an! Ift mein Gewiffen gegen biefen Staat Gebunden? Sab' ich Pflichten gegen England? Ein beilig 3mangerecht ab' ich aus, ba ich Aus diesen Banden strebe, Macht mit Macht Abwende, alle Staaten biefes Belttheils Bu meinem Schut aufruhre und bewege. Bas irgend nur in einem guten Krieg Recht ift und ritterlich, das barf ich uben. Den Mord allein, die beimlich blut'ge That,

Berbietet mir mein Stols und mein Gewiffen: Morb murbe mich beffeden und entebren. Entebren, fag' ich - feinesmeges mich Berbammen, einem Rechtsspruch unterwerfen. Denn nicht bom Rechte, bon Gewalt allein Ift amischen mir und Engelland die Rebe. Burleigh (bebeutenb).

Richt auf ber Starte fcredlich Recht beruft euch, Milaby! Es ift ber Gefangenen nicht gunftig.

Maria.

3ch bin die Schwache, fie die Macht'ge. - Bobl. Sie brauche bie Bewalt, fie tobte mich, Sie bringe ihrer Sicherheit bas Dofer: Doch fie gestebe bann, baf fie bie Dacht Allein, nicht bie Gerechtigfeit geubt. Richt vom Gesetze borge fie bas Schwert, Sich ber verhaften Reindin zu entlaben, Und fleide nicht in beiliges Gewand Der roben Starte blutiges Ertabnen. Sold Gautelfviel betruge nicht die Belt! Ermorben laffen tann fie mich, nicht richten! Sie geb' es auf, mit bes Berbrechens Fruchten Den beil'gen Schein ber Tugend zu vereinen. Und was fie ift, bas mage fie ju icheinen!

(Gie gebt ab.)

# Achter Auftritt.

Burleigh. Paulet.

# Burleigh.

Sie trott und — wird und troten, Ritter Paulet, Bis an die Stufen des Schaffots — Dies stolze herz Ift nicht zu brechen — Ueberraschte sie Der Urthelspruch? Saht ihr sie eine Thrane Bergießen? ihre Farbe nur verandern? Nicht unser Mitleid ruft sie an. Wohl kennt sie Den Zweifelmuth der Konigin von England, Und unfre Furcht ist's, was sie muthig macht.

## Panlet.

Lord Großschammeister! Dieser eitle Trot wird schnell Berschwinden, wenn man ihm den Borwand raubt. Es sind Unziemlichkeiten vorgegangen In diesem Rechtsstreit, wenn ich's sagen barf. Man hatte diesen Babington und Tischburn Ihr in Person vorschhren, ihre Schreiber Ihr gegenaber stellen sollen.

# Burleigh (fonen).

Rein!

Mein, Ritter Paulet! Das war nicht zu wagen, Bu groß ift ihre Macht auf die Gemuther Und ihrer Thranen weibliche Gewalt.
Ihr Schreiber Rurl, ftand' er ihr gegenüber, Ram' es bazu, das Wort nun auszusprechen, Un dem ihr Leben hangt — er wurde zaghaft Burudziehn, sein Geständniß widerrufen —

## Paulet.

So werben Englands Feinde alle Belt Erfüllen mit gehäffigen Gerüchten, Und bes Processes festliches Geprang Wird als ein fubner Frevel nur erscheinen.

Burleigh.

Dies ift der Rummer unfrer Ronigin — Daß diese Stifterin des Unbeils doch Geftorben mare, ebe fie den Fuß Auf Englands Boden fetzte!

## Panlet.

Dazu fag' ich Amen.

Burleigh.

Daß Rrantheit fie im Rerter aufgerieben! Banlet.

Biel Unglud hatt' es biefem Land erfpart. Burleigh.

Doch hatt' auch gleich ein Zufall ber Natur Sie hingerafft — wir hießen boch die Morber. Vanlet.

Wohl wahr. Man tann den Menschen nicht verwehren, Bu benten, was sie wollen.

## Burleigh.

Bu beweisen mar's

Doch nicht, und wurde weniger Geraufch erregen -

Mag es Geräusch erregen! Nicht ber laute, Nur der gerechte Tabel fann verletzen. Burleigh.

D! Auch die beilige Gerechtigfeit .

Entstieht bem Tabel nicht. Die Meinung halt es Mit dem Ungladlichen, es wird der Neid Stets den obsiegend Gladlichen verfolgen. Das Richterschwert, womit der Mann sich ziert, Berhast ift's in der Frauen Hand. Die Welt Glaubt nicht an die Gerechtigkeit des Weibes, Sobald ein Weib das Opser wird. Umsonst, Daß wir, die Richter, nach Gewissen sprachen! Sie hat der Gnade königliches Recht, Sie muß es brauchen; unerträglich ist's, Wenn sie den strengen Lauf läst dem Gesete!

Und also -

Burleigh (rasa einsauend).
Also soll sie leben? Rein!
Sie darf nicht leben! Nimmermehr! Dies, eben Dies ist's, was unsre Konigin beangstigt — Warum der Schlaf ihr Lager flieht — Ich lese In ihren Augen ihrer Seele Ramps, Ihr Mund wagt ihre Bunsche nicht zu sprechen; Doch vielbedeutend fragt ihr stummer Blick: Ist unter allen meinen Dienern keiner, Der die verhaste Wahl mir spart, in ew'ger Furcht Auf meinem Thron zu zittern, oder grausam Die Konigin, die eigne Blutsverwandte,

Panlet.

Das ift nun die Rothwendigkeit, fteht nicht ju andern. Burleigh.

Wohl ftund's ju andern, meint die Ronigin, Wenn fie nur aufmerkfam're Diener batte.

## Paulet.

Mufmertfam're ?

Burleigh.

Die einen ftummen Auftrag

Bu beuten wiffen.

Manlet.

Einen flummen Auftrag? Burleigh.

Die, wenn man ihnen eine gift'ge Schlange Bu haten gab, ben anvertrauten Feind Richt wie ein heilig theures Kleinob haten.

Ein hohes Rleinod ift der gute Name, Der unbescholtne Ruf der Konigin, Den kann man nicht zu wohl bewachen, Sir! Burleigh.

Als man die Lady von dem Schrewsbury Wegnahm und Ritter Paulets hut vertraute, Da war die Meinung —

## Panlet.

Ich will hoffen, Sir, Die Meinung war, daß man den schwersten Auftrag Den reinsten Sanden übergeben wollte. Bei Gott! Ich hatte dieses Schergenamt Nicht übernommen, dacht' ich nicht, daß es Den besten Mann in England forderte. Laßt mich nicht benten, daß ich's etwas Anderm, Als meinem reinen Ruse schuldig bin.

Burleigh.

Man breitet aus, fie schwinde, lagt fie franter Schittere fammer. Berte. V. Br. 4

Und franker werben, endlich fill verscheiben, So flirbt fie in ber Menschen Angebenken — Und euer Ruf bleibt rein.

Panlet.

Nicht mein Gewiffen.

Burleigh.

Wenn ihr die eigne Sand nicht leihen wollt, So werdet ihr der fremden doch nicht wehren — Faulet (unterbricht ihn).

Rein Morber soll sich ihrer Schwelle nahn, So lang die Gotter meines Dachs sie schützen. Ihr Leben ist mir heilig, heil'ger nicht Ist mir das Haupt der Königin von England. Ihr sept die Richter! Richtet! Brecht den Stab! Und wenn es Zeit ist, laßt den Zimmerer Mit Art und Säge kommen, das Gerüst Ausschlagen — für den Sherif und den Henker Soll meines Schlosses Pforte offen sepn.
Ietzt ist sie zur Bewahrung mir vertraut, Und sepd gewiß, ich werde sie bewahren, Daß sie nichts Bbses thun soll, noch erfahren!

(Geben ab.)

# Bweiter Aufzug.

#### Der Pallaft gu Bestminster.

# Erfter Anftritt.

Der Graf von Kent und Sir William Davison (begegnen einander).

## Pavison.

Sepb ihr's, Mylord von Kent? Schon vom Turnierplatz Burud, und ift die Festlichkeit ju Ende?

Rent.

Bie? Bohntet ihr bem Ritterspiel nicht bei? Pavifon.

Dich hielt mein Amt.

## Rent.

Ihr habt das schonste Schauspiel Berloren, Sir, das der Geschmack ersonnen, Und ebler Anstand ansgeführt — benn wißt, Es wurde vorgestellt die keusche Festung Der Schönheit, wie sie vom Berlangen Berennt wird — Der Lord Marschall, Oberrichter, Der Seneschal nehst zehen andern Rittern Der Königin vertheibigten die Festung, Und Frankreichs Ravaliere griffen an. Boraus erschien ein Herold, der das Schloß Aufforderte in einem Madrigale, Und von dem Wall antwortete der Kanzler. Drauf spielte das Geschütz, und Blumensträuße, Wohlriechend köstliche Essenzen wurden Aus niedlichen Feldstüden abgeseuert. Umsonst! die Sturme wurden abgeschlagen, Und das Verlangen mußte sich zurudziehn.

Pavison.

Ein Zeichen bofer Borbebeutung, Graf, Fur Die frangbfifche Brautwerbung.

Rent.

Run, nun, bas war ein Scherz - Im Ernfte, bent' ich, Wird fich bie Feftung endlich boch ergeben.

Pavison.

Glaubt ihr? Ich glaub' es nimmermehr.

Rent.

Die schwierigsten Artikel sind bereits Berichtigt und von Frankreich zugestanden. Monsieur begnügt sich, in verschlossener Kapelle seinen Gottesdienst zu halten, Und disentlich die Reichsreligion Bu ehren und zu schüßen — Hattet ihr den Jubel Des Bolks gesehn, als diese Zeitung sich verbreitet! Denn dieses war des Landes ew'ge Furcht, Sie mochte sterben ohne Leibeserben, Und England wieder Papstes Fesseln tragen, Benn ihr die Stuart auf dem Throne folgte.

Davison.

Der Furcht kann es entledigt fenn — Sie geht In's Brautgemach, die Stuart geht jum Tobe. Kent.

Die Ronigin fommt!

# Bweiter Anftritt.

Die Vorigen. Elifabeth, von Leicester gefahrt. Graf Aubespine, Bellievre, Graf Schrewsbury, Jord Burleigh, mit noch andern frangbisichen und englischen herren treten auf.

Elisabeth (zu Aubespine).
Graf! Ich beklage diese ebeln Herrn,
Die ihr galanter Sifer über Meer
Hieber geführt, daß sie die Herrlichkeit
Des Hofs von St. Germain bei mir vermissen.
Ich kann so prächt'ge Götterseste nicht
Ersinden, als die königliche Mutter
Bon Frankreich — Ein gesittet frohlich Volk,
Das sich, so oft ich diffentlich mich zeige,
Mit Segnungen um meine Sanste drängt,
Dies ist das Schauspiel, das ich fremden Augen
Mit ein'gem Stolze zeigen kann. Der Glanz
Der Edelfräulein, die im Schönheitgarten
Der Ratharina blühn, verdärge nur

## Anbespine.

Rur eine Dame zeigt Westminsterhof Dem überraschten Fremden — aber Alles, Bas an dem reizenden Geschlecht entzudt, Stellt fich bersammelt dar in dieser Einen.

## Bellievre.

Erhabne Majestät von Engelland, Bergonne, daß wir unsern Urlaub nehmen, Und Monsieur, unsern königlichen Herrn, Mit der ersehnten Freudenpost beglücken. Ihn hat des Herzens heiße Ungeduld Nicht in Paris gelassen, er erwartet Zu Amiens die Boten seines Glücks, Und dis nach Calais reichen seine Posten, Das Jawort, das dein königlicher Mund Aussprechen wird, mit Flügelschnelligkeit Zu seinem trunknen Ohre hinzutragen.

## Elifabeth.

Graf Bellievre, bringt nicht weiter in mich; Richt Zeit ift's jetzt, ich wiederhol' es euch, Die freud'ge Hochzeitsackel anzugunden. Schwarz hangt der Himmel über diesem Land, Und besser ziemte mir der Trauerstor, Als das Geprange brautlicher Gewänder. Denn nabe droht ein jammervoller Schlag Mein Herz zu treffen und mein eignes Haus.

## Bellievre.

Rur bein Berfprechen gib uns, Ronigin, In frobern Tagen folge bie Erfullung.

## Elifabeth.

Die Konige find nur Stlaven ihres Standes: Dem eignen herzen burfen fie nicht folgen. Mein Bunfc mar's immer, unvermablt gu fterben, Und meinen Ruhm batt' ich barein gefett, Daß man bereinst auf meinem Grabstein lase: "hier ruht bie jungfrauliche Ronigin." Doch meine Unterthanen wollen's nicht: Sie benten jett icon fleißig an die Beit, Bo ich babin fenn werbe - Nicht genug, Dag jest ber Segen biefes Land begludt: Auch ihrem funft'gen Bobl foll ich mich opfern, Much meine jungfrauliche Freiheit foll ich. Mein bochftes Gut, bingeben fur mein Bolt, Und ber Gebieter wird mir aufgebrungen. Es zeigt mir baburch an, bag ich ibm nur Ein Weib bin, und ich meinte boch, regiert Bu haben wie ein Dann und wie ein Ronig. Bobl weiß ich, bag man Gott nicht bient, wenn man Die Ordnung ber Ratur verläft, und Lob Berdienen fie, bie por mir bier gewaltet, Daß fie die Ribfter aufgethan, und taufend Schlachtopfer einer falichverstandnen Undacht Den Pflichten ber Natur gurudagegeben. Doch eine Ronigin, Die ihre Tage Nicht ungenütt in muffiger Beichauung Berbringt, bie unverbroffen, unermudet, Die fcwerfte aller Pflichten abt, Die follte Bon bem Naturgwed ausgenommen fen,

Der eine Balfte bes Geichlechts ber Menichen Der andern unterwürfig macht -. Aubesvine.

Jebwebe Tugenb, Ronigin, haft bu Auf beinem Ibron verberrlicht; nichts ift abrig. Als bem Geschlechte, beffen Ruhm bu bift, Much noch in feinen eigenften Berbienften Mle Mufter vorzuleuchten. Freilich lebt Rein Dann auf Erben, ber es murbig ift, Dag bu bie Freiheit ihm jum Opfer brachteft. Doch wenn Geburt, wenn Sobeit, Beldentugend Und Daunerschonbeit einen Sterblichen Der Ehre marbig machen, fo -

Elisabeth.

Rein 3meifel.

Derr Abgefandter, daß ein Chebundniß Mit einem toniglichen Sohne Frankreichs Mich ehrt. Ja, ich gesteh' es unverhohlen, Wenn es fenn muß - wenn ich's nicht andern fann, Dem Dringen meines Boltes nachzugeben -Und es wird starter fenn als ich, befürcht' ich -So fenn' ich in Europa keinen Kurften, Dem ich mein bochftes Rleinob, meine Rreibeit. Mit minderm Biderwillen opfern wurde. Lagt bies Geftanbnig euch Genuge thun. Bellievre.

Es ift die ich bnfte hoffnung, boch es ift Mur eine hoffnung, und mein herr wunscht mehr -Elisabeth.

Bas wunscht er?

(Sie giebt einen Ming vom Finger und betrachtet ibn nachbentenb.)

Sat die Konigin doch nichts Boraus vor dem gemeinen Burgerweibe!
Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht,
Auf gleiche Dienstbarkeit — der Ring macht Eben,
Und Ringe find's, die eine Kette machen.
— Bringt Seiner Hoheit dies Geschenk. Es ist
Noch keine Kette, bindet mich noch nicht;
Doch kann ein Reif draus werden, der mich bindet.

## Bellievre

(entet nieber, ben Ring empfangenb). In feinem Ramen, große Konigin, Empfang' ich fnieend dies Geschent, und brace Den Ruß ber Huldigung auf meiner Farftin Sand.

## Elisabeth

(zum Grafen Leicester, ben fie während ber letten Rebe uns verwandt betrachtet hat).

### Erlaubt, Mplord!

(Sie nimmt ihm bas blaue Band ab, unb hangt es bem Beffievre um.)

Bekleidet Seine hobeit Mit diesem Schmuck, wie ich euch hier damit Bekleide und in meines Ordens Pflichten nehme. Hony soit qui mal y penso! — Es schwinde Der Argwohn zwischen beiden Nationen, Und ein vertraulich Band umschlinge fortan Die Kronen Frankreich und Britannien!

Aubespine.

Erhabne Ronigin, bies ift ein Tag

Der Freude! Mbcht' er's Allen sepn und mbchte Rein Leidender auf dieser Insel trauern!
Die Gnade glanzt auf deinem Angesicht.
D! daß ein Schimmer ihres heitern Lichts
Auf eine ungluckvolle Fürstin siele,
Die Frankreich und Britannien gleich nahe
Angeht —

## Elisabeth.

Nicht weiter, Graf! Bermengen wir Richt zwei ganz unvereinbare Geschäfte. Benn Frankreich ernstlich meinen Bund verlangt, Muß es auch meine Sorge mit mir theilen, Und meiner Feinde Freund nicht sepn — Aubespine.

Unwardig

In beinen eignen Augen wurd' es handeln, Benn es die Ungludselige, die Glaubens, Berwandte, und die Wittwe seines Konigs In diesem Bund vergaße — Schon die Ehre, Die Menschlichkeit verlangt —

## Elisabeth.

In biefem Sinn Weiß ich sein Farwort nach Gebahr zu schätzen. Frankreich erfalt die Freundespflicht; mir wird Berftattet senn, als Konigin zu handeln.

(Sie neigt fich gegen die frangblifchen herren, welche fich mit ben abrigen Lords ehrfurchtvoll entfernen.)

# Dritter Auftritt.

Elifabeth. Leicefter. Burleigh. Talbot.

(Die Ronigin fest fic.)

Burleigh.

Ruhmvolle Königin! Du fronest heut' Die heißen Wünsche beines Bolks. Nun erst Erfreun wir uns der segenvollen Tage, Die du uns schenkst, da wir nicht zitternd mehr In eine stürmevolle Zukunft schauen. Nur eine Sorge kummert noch dies Land, Ein Opfer ist's, das alle Stimmen fordern. Gewähr' auch dieses, und der heut'ge Tag hat Englands Wohl auf immerdar gegründet. Elisabeth.

Bas wunscht mein Bolf noch? Sprecht, Mylord. Burleigh.

Es forbert

Das Haupt ber Stuart — Wenn du beinem Bolk Der Freiheit köstliches Geschenk, das theuer Erwordne Licht der Wahrheit willst versichern, So muß sie nicht mehr seyn — Wenn wir nicht ewig Für dein kostdares Leben zittern sollen, So muß die Feindin untergehn! — Du weißt es, Nicht alle deine Britten denken gleich; Noch viele heimliche Verehrer zählt Der röm'sche Götzendienst auf dieser Insel. Die alle nähren seindliche Gedanken; Nach dieser Stuart steht ihr Herz, sie sind Im Bunde mit den lothringischen Brüdern,

Den unberfbonten Reinden beines Ramens. Dir ift bon biefer mutbenben Vartei Der grimmige Bertilgungefrieg geschworen, Den man mit falichen Bollenwaffen führt. Bu Rbeime, bem Bischofefit bee Rarbinale, Dort ift bas Ruftbaus, mo fie Blige ichmieben; Dort wird ber Konigemord gelehrt - Bon bort Geschäftig, senben fie nach beiner Infel Die Miffionen aus, entschloff'ne Schwarmer, In allerlei Gewand vermummt - Bon bort, Ift icon ber britte Morber ausgegangen, Und unerschöpflich, ewig neu erzeugen Berborgne Reinde fich aus biefem Schlunde. - Und in dem Schloß zu Kotheringhan fist Die Ate dieses em'gen Rriegs, die mit Der Liebesfadel biefes Reich entgundet. Kar fie, bie ichmeichelnd Jebem hoffnung gibt, Beibt fich die Jugend dem gewissen Tod -Sie zu befreien, ift bie Losung; fie Auf beinen Thron ju feten, ift ber 3med. Denn dies Geschlecht ber Lothringer erkennt Dein beilig Recht nicht an; bu beißeft ihnen Rur eine Rauberin bes Throns, gefront Bom Glad! Sie waren's, bie bie Thorichte Berfahrt, fich Englands Ronigin ju Schreiben. Rein Kriebe ift mit ihr und ihrem Stamm! Du mußt ben Streich erleiben ober fuhren. 36r Leben ift bein Tob! 3br Tod bein Leben! Elisabeth.

Mplord! Ein traurig Umt verwaltet ihr.

Ich tenne eures Sifers reinen Trieb,
Beiß, baß gediegne Beisheit aus euch redet,
Doch diefe Beisheit, welche Blut beflehlt,
Ich haffe fie in meiner tiefsten Seele.
Sinnt einen milbern Rath aus — Edler Lord
Bon Schrewsbury! Sagt ihr uns eure Meinung.
Calbot.

Du gabst dem Eifer ein gebührend Lob,
Der Burleighs treue Brust beseelt — Auch mir,
Strömt es mir gleich nicht so beredt vom Munde,
Schlägt in der Brust kein minder treues Herz.
Mögst du noch lange leben, Königin,
Die Freude beines Bolks zu seyn, das Glück
Des Friedens diesem Reiche zu verlängern.
So schöne Tage hat dies Eiland nie
Geschn, seit eigne Fürsten es regieren.
Mög' es sein Glück mit seinem Ruhme nicht
Erkausen! Möge Talbots Auge wenigstens
Geschlossen seyn, wenn dies geschieht!
Elisabeth.

Berbute Gott, bag wir den Ruhm beflecen! Calbot.

Run bann, so wirst bu auf ein ander Mittel finnen, Dies Reich zu retten — benn die hinrichtung Der Stuart ist ein ungerechtes Mittel. Du kanust bas Urtheil über bie nicht sprechen, Die bir nicht unterthänig ift.

Elisabeth.

So irrt

Mein Staaterath und mein Varlament; im Brethum

Sind alle Richterhofe biefes Landes, Die mir dies Recht einstimmig zuerkannt — Calbot.

Nicht Stimmenmehrbeit ift bes Rechtes Probe: England ift nicht bie Belt, bein Varlament Nicht ber Berein ber menschlichen Geschlechter. Dies beut'ge England ift das kunft'ae nicht. Bie's bas vergang'ne nicht mehr ift - Bie fich Die Neigung anders wendet, also fleigt Und fallt des Urtheils mandelbare Boge. Sag nicht, bu muffest ber Nothwenbigfeit Gehorchen und bem Dringen beines Bolts. Sobald bu willft, in jedem Augenblick Rannst bu erproben, bag bein Bille frei ift. Berfuch's! Erklare, bag bu Blut verabscheuft, Der Schwester Leben willst gerettet sehn. Beig' benen, bie bir anders rathen wollen, Die Wahrheit beines koniglichen Borns; Schnell wirst bu bie Nothwendigkeit verschwinden Und Recht in Unrecht fich verwandeln febn. Du felbit mußt richten, bu allein. Du fannft bich Auf dieses unstät schwanke Rohr nicht lehnen. Der eignen Milbe folge bu getroft. Nicht Strenge legte Gott in's weiche Berg Des Beibes - Und Die Stifter biefes Reichs, Die auch bem Beib bie Berricherzugel gaben, Sie zeigten an, baß Strenge nicht bie Tugenb Der Ronige foll fenn in biefem Lande. Elisabeth.

Ein warmer Unwalt ift Graf Schremebury

Fur meine Feindin und des Reichs. Ich ziehe Die Rathe vor, die meine Bohlfahrt lieben. Calbot.

Man gonnt ihr feinen Anwalt, Riemand magt's. Bu ihrem Bortheil fprechend, beinem Born Sich blogzustellen - Go vergonne mir, Dem alten Manne, ben am Grabesrand Rein irbifch Soffen mehr verfubren fann. Daf ich die Aufgegebene beschute. Man foll nicht fagen, bag in beinem Staaterath Die Leibenschaft, bie Selbftsucht eine Stimme Gebabt, nur bie Barmbergigkeit geschwiegen. Berbundet bat fich Alles wider fie. Du felber baft ibr Untlit nie gefebn . Dichte spricht in beinem Bergen fur bie Frembe. - Nicht ihrer Schuld red' ich bas Bort. Man fagt. Sie babe ben Bemabl ermorben laffen: Babr ift's, daß fie ben Morber eblichte. Ein schwer Berbrechen! - Aber es gefchah In einer finftern ungludevollen Beit, 3m Angfigedrange burgerlichen Rriegs. Bo fie, bie Schwache, fich umrungen fab Bon beftigdringenben Bafallen, fich Dem Dutbvollftartften in bie Urme marf -Ber weiß, burch welcher Runfte Dacht befiegt; Denn ein gebrechlich Befen ift bas Beib. Elisabeth.

Das Beib ift nicht schwach. Es gibt ftarte Seelen In bem Geschlecht — Ich will in meinem Beiseyn Richts von ber Schwäche bes Geschlechtes horen.

#### Calbet.

Dir mar bas Unalud eine ftrenge Schule. Nicht feine Freudenseite tehrte bir Das Leben zu. Du fabest teinen Thron Bon ferne, nur bas Grab ju beinen Rugen. Bu Boobstod mar's und in bes Towers Racht. Bo bich ber gnab'ge Bater biefes Landes Bur ernften Pflicht burch Trubfal auferzog. Dort suchte bich ber Schmeichler nicht. Krub' lernte. Bom eiteln Beltgeraufche nicht zerftreut, Dein Geift fich sammeln, bentend in fich gebn, Und Diefes Lebens mabre Guter icaten. - Die Arme rettete fein Gott. Gin gartes Rind Bard fie verpflangt nach Frankreich, an ben Sof Des Leichtsinns, ber gebankenlosen Kreube, Dort in ber Refte em'ger Trunkenbeit Bernahm fie nie ber Babrbeit ernfte Stimme. Beblendet ward fie von der Lafter Glant, Und fortgeführt bom Strome bes Berberbens. Ihr ward der Schonbeit eitles Gut zu Theil, Sie überftrablte blubend alle Beiber. Und burch Gestalt nicht minber als Geburt -Elisabeth.

Rommt zu euch selbst, Mylord von Schrewsbury! Denkt, daß wir hier im ernsten Rathe sitzen. Das muffen Reize sonder Gleichen seyn, Die einen Greis in solches Feuer setzen.
— Mylord von Lester! Ihr allein schweigt still? Was ihn beredt macht, bindet's euch die Junge?

## Seicefter.

Pich fcweige bor Erftaunen, Ronigin, Dag man bein Dbr mit Schreckniffen erfullt, Dag biefe Mabreben, bie in Londons Gaffen Den glaub'gen Pobel angften, bis berauf In deines Staatsraths beitre Mitte fleigen, Und weise Danner ernft beichaftigen. Bermunberung ergreift mich, ich gefteh's, Daß diefe landerlofe Ronigin Won Schottland die ben eignen kleinen Thron Nicht zu bebaupten wußte, ihrer eignen Basallen Spott, der Auswurf ihres Landes, Dein Schrecken wird auf einmal im Gefangnif! 1 Das, beim Allmacht'gen! machte fie bir furchtbar ? Daß sie bies Reich in Ansbruch nimmt, baf bich Die Guisen nicht als Königin erkennen? Rann biefer Buifen Wiberfpruch bas Recht. Entfraften, das Geburt dir gab, der Schluff Der Parlamente dir bestätigte? Ift fie durch Beinriche letzten Willen nicht Stillschweigend abgewiesen, und wird England, So gludlich im Genug bes neuen Lichts. Sich ber Papistin in die Arme werfen ? ... Bon bir, der angebeteten Monarchin, Bu Darnley's Morderin binuberlaufen? Bas wollen biefe ungestamen Denfchen, Die bich noch lebend mit ber Erbin gualen: Dich nicht geschwind genug vermablen tonnen. Um Staat und Rirche von Gefahr zu retten ? Stehft bu nicht blubend ba in Jugendfraft, Schiller's fammtl. Werte. V. 18b.

Belft jene nicht mit jedem Tag jum Grabe? Bei Gott! Du wirft, ich hoff's, noch viele Jahre Auf ihrem Grabe wandeln, ohne daß Du felber fie hinabzufturzen brauchteft — Burleigh.

Lord Lefter hat nicht immer fo geurebeilt. Seicefter.

Babr ift's, ich habe felber meine Stimme Bu ihrem Tob gegeben im Gericht. - 3m Staaterath fprech' ich anbere. Dier ift nicht Die Rebe von bem Recht, nur von bem Bortheil. Ift's jest die Beit, bon ihr Gefahr zu furchten. Da Frankreich fie verläßt, ihr einz'ger Schut, Da bu ben Ronigesobn mit beiner Danb Beglicten willft, die hoffnung eines neuen Regentenstammes biefem Lande blabt? Bogu fie alfo tobten? Sie ift tobt! Berachtung ift ber mabre Tob. Berbate, Daß nicht bas Mitleid fie in's Leben rufe! Drum ift mein Rath: Man laffe bie Senteng, Die ihr das Saupt abspricht, in voller Kraft Beftebn! Gie lebe - aber unterm Beile Des henters lebe fie, und schnell, wie fich Ein Arm fur fie bewaffnet, fall' es nieber. Elisabeth (steht auf).

Mylords, ich hab' nun eure Meinungen Gehort, und fag' euch Dank fur euren Gifer. Mit Gottes Beiftand; ber bie Konige Erleuchtet, will ich eure Grunde prufen, Und mablen, was bas Beffere mir bunkt.

# Vierter Auftritt.

Die Vorigen. Ritter Paubet mit Mortimer.

Elisabeth.

Da fommt Amias Paulet. Coler Gir, Bas bringt ihr uns?

Paulet.

Glormarb'ge Majeftat!

Mein Reffe, der unlängst von weiten Reisen Zurudgekehrt, wirft sich ju beinen Füßen Und leistet dir sein jugendlich Gelübbe. Empfange du es gnadenvoll und laß Ihn wachsen in der Sonne deiner Gunft.

#### Mortimer

(list fic) auf ein Anie nieber). Lang lebe meine königliche Frau, Und Glack und Ruhm bekröne ihre Stirn! Elisabeth.

Steht auf. Sept mir willfommen, Sir, in England. Ihr habt ben großen Weg gemacht, habt Frankreich Bereist und Rom, und euch zu Rheims verweilt. Sagt mir benn an, was spinnen unfre Feinbe? Mortimer.

Ein Gott verwirre fie und wende rudwarts Auf ihrer eignen Schutzen Bruft die Pfeile, Die gegen meine Konigin gefandt find! Elisabeth.

Saht ihr ben Morgan und ben rantespinnenben Bifchof von Rofe?

Mortimer. Alle Schottischen 133

Berbannte lernt' ich kennen, die zu Rheims Anschläge schmieden gegen diese Insel. In ihr Bertrauen stahl ich mich, ob ich Etwa von ihren Ranken was entbedte. Baulet.

Seheime Briefe hat man ihm vertraut, In Ziffern, fur die Konigin von Schottland, Die er mit treuer Dand uns überliefert. Elisabeth.

Sagt, mas find ihre neuesten Entwurfe? Mortimer.

Es traf sie alle wie ein Donnerstreich, Daß Frankreich sie verläßt, den festen Bund Mit England schließt; jett richten sie die hoffnung Auf Spanien.

Elifabeth.

So schreibt mir Balfingham. Mortimer.

Auch eine Bulle, die Pabst Sixtus jungst Bom Batikane gegen dich geschleubert, Ram eben an zu Rheims, als ich's verließ; Das nachste Schiff bringt sie nach dieser Insel. Leicester.

Bor folden Baffen gittert England nicht mehr. Burleigh.

Sie werden furchtbar in des Schwarmers Sand. Elisabeth

(Mortimern forschend aufebenb).

Man gab euch Schuld, bag ihr zu Rheims bie Schulen Befucht und euren Glauben abgeschworen?

## Mortimer.

Die Miene gab ich mir, ich laugn' es nicht, So weit ging die Begierbe, bir ju bienen!

## Elisabeth

(zu Paulet, ber ihr ein Papier überreicht). Bas zieht ihr ba hervor?

## \_ Paulet.

Es ift ein Schreiben,

Das dir die Konigin von Schottland fendet. Burleigh (hastig barnach greifenb). Gebt mir ben Brief!

> Panlet (gibt bas Papier ber Konigin). Berzeiht, Lord Grofichabmeister!

In meiner Königin felbsteigne hand Befahl sie mir den Brief zu übergeben. Sie sagt mir stets, ich sen ihr Feind. Ich bin Nur ihrer Laster Feind; was sich verträgt Mit meiner Pflicht, mag ich ihr gern erweisen.

(Die Königin hat den Brief genommen. Während sie ibn liedt, sprechen Mortimer und Leicester einige Worte beimlich mit einander.)

Burleigh (gu Paulet),

Bas tann ber Brief enthalten? Eitle Alagen, Mit benen man bas mitleibevolle Berg . Der Konigin versthonen foll.

### Paulet.

Bas er

Enthalt, bat fie mir nicht verhehlt. Sie bittet Um die Bergunftigung, bas Angesicht Der Königin zu seben. Burleigh (fanen). Nimmermehr! Calbot.

Barum nicht? Sie erfleht nichts Ungerechtes. Burleigh.

Die Gunft des toniglichen Angesichts Dat sie verwirft, die Mordanstifterin, Die nach dem Blut der Konigin gedürstet. Ber's treu mit seiner Fürstin meint, der kann Den falsch verratherischen Rath nicht geben.

Wenn die Monarchin fie begladen will, Wollt ihr ber Gnade fanfte Regung hindern? Burteigh.

Sie ist verurtheilt! Unterm Beile liegt
Ihr Haupt. Unwurdig ift's der Majestät,
Das Haupt zu sehen, das dem Tod geweiht ift.
Das Urtheil kann nicht mehr vollzogen werden,
Wenn sich die Konigin ihr genahet hat,
Denn Gnade bringt die konigliche Nabe —
Elisabeth

(nachdem sie den Brief getesen, ihre Wranen trodnend). Bas ist des Mensch! Bas ist das Glad der Erde! Bie weit ist diese Konigin gebracht, Die mit so stolzen hoffnungen begann, Die auf den altsten Thron der Christenheit Berufen worden, die in ihrem Sinn Drei Kronen schon auf's haupt zu setzen meinte! Belch andre Sprache führt sie jetzt, als damals, Da sie das Bappen Englands angenommen,

Und von den Schmeichtern ihres hofe fich Ronigin Der zwei britann'schen Inseln nennen ließ!

— Berzeiht, Mylords, es schneidet mir in's Herz, Wehmuth ergreift mich und die Seele blutet, Daß Irdisches nicht fester steht, das Schicksal Der Menschheit, das entsetzliche, so nabe An meinem eignen Haupt vorüberzieht.

#### Calbot.

D Königin! Dein herz hat Gott gerührt. Geborche biefer himmlischen Bewegung! Schwer buste sie furwahr die schwere Schuld. Beich' ihr die hand, der Tiefgefallenen! Bie eines Engels Lichterscheinung steige In ihres Kerkers Grabernacht hinab — Burleigh.

Sen standhaft, große Königin. Laß nicht Ein lobenswürdig menschliches Gefühl Dich irre führen. Raube dir nicht felbst Die Freiheit, das Nothwendige zu thun. Du kannst sie nicht begnadigen, nicht retten; So lade nicht auf dich verhaßten Tadel, an met Daß du mit grausam höhnendem Triumph Am Andlick deines Opfers dich geweidet.

Leicester.

Lagt und in unfern Schranken bleiben, Lords. Die Konigin ift weise, sie bedarf Richt unsers Raths, bas Barbigste zu mablen. Die Unterredung beiber Koniginnen Sat nichts gemein mit bes Gerichtes Gang. Englands Geset, nicht ber Monarchin Bille, Berurtheilt die Maria. Bardig ift's Der großen Seele der Elisabeth, Daß sie des Herzens schonem Triebe folge, Benn das Gesetz den strengen Lauf behalt. Elisabeth.

Geht, meine Lords. Wir werben Mittel finden, Bas Gnade fordert, was Nothwendigkeit Uns auferlegt, geziemend zu bereinen. Jest — tretet ab!

(Die Lorbs geben. An ber Thare ruft fie ben Mortimer gurad.)

Sir Mortimer! Ein Bort!

# fünfter Anftritt.

;;

Elifabeth. Mortimer.

## Elifabeth.

(ngchbem fie ihn einige Augenbilde forschend mit ben Augen gemeffen).

Ihr zeigtet einen keden Muth und feltne Beherrschung eurer seibst für eure Jahre. Wer schon so früh ber Tauschung schwere Runft Ausübte, ber ist würdig vor der Zeit, Und er verkürzt sich seine Prüfungsjahre,
— Auf eine große Bahn ruft euch das Schickfal; Ich prophezeih' es euch, und mein Orakel Kann ich, zu eurem Glückel selbst vollziehn.

## Mortimer.

Erhabene Gedieterin, was ich Bermag und bin, ift beinem Dienst gewidmet. Elifabeth.

Ihr habt die Feinde Englands kennen lernen. Ihr haß ist unverschnlich gegen mich Und unerschöpflich ihre Blut-Entwürfe. Bis diesen Tag zwar schützte mich die Allmacht; Doch ewig wankt die Kron' auf meinem Haupt, So lang sie lebt, die ihrem Schwärmereiser Den Vorwand leiht und ihre Hoffnung nährt.

Sie lebt nicht mehr, fobalb bu es gebieteft.

Clisabeth.

Ach, Sir! Ich glaubte mich am Ziele schon Zu sehn, und bin nicht weiter als am Anfang. Ich wollte die Gesetze handeln lassen, Die eigne Hand vom Blute rein behalten. Das Urtheil ist gesprochen. Was gewinn' ich? Es muß vollzog en werden, Mortimer! Und ich muß die Bollziehung anbesehlen. Wich immer trifft der Haß der That. Ich muß Sie eingestehn, und kann den Schein nicht retten. Das ist das Schlimmste!

## Mortimer.

Was kummert bich

2

Der bbfe Schein bei ber gerechten Sache? Elisabeth.

Ihr tennt die Belt nicht, Ritter. Bas man iche but, Dat Jebermann jum Richter; was man ift, bat feinen.

Bon meinem Aechte fberzeng' ich Riemand, So muß ich Sorge tragen, daß mein Autheil An ihrem Tob in ew'gem Zweisel bleibe. Bei solchen Thaten boppelter Gestalt Gibt's keinen Schutz, als in ber Dunkelheit. Der schlimmste Schritt ift, den man eingesteht, Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren.

Mortimer (ausforschenb).

Dann ware wohl bas Befte -

Elifabeth (fonen).

Freilich mar's

Das Befte — D mein guter Engel spricht Aus euch. Fahrt fort, vollendet, werther Sir! Euch ift es Ernst, ihr bringet auf den Grund, Seph ein ganz andrer Mann, als euer Dheim —

Mortimer (betroffen).

Entbedteft bu bem Ritter beinen Bunfc?

Elisabeth.

Dich reuet, baß ich's that.

Mortimer.

Entichuldige

Den alten Mann. Die Jahre machen ihn Bebenklich. Solche Bageftude fordern Den keden Muth ber Jugend. —

Elisabeth (fonen).

Darf ich euch -

Mortimer.

Die Sand will ich bir leiben; rette bu Den Ramen, wie bu fannft -

## Clifabeth.

Ja, Sir! wenn ihr

Mich eines Morgens mit ber Botichaft wedtet: Maria Stuart, beine blut'ge Zeindin, Ift heute Nacht verschieden!

Mortimer.

Bablt auf mich.

Elisabeth.

Wann wird mein haupt fich rubig folafen legen? Mortimer.

Der nachfte Neumond ende beine Furcht. Clifabeth.

Gehabt euch wohl, Sir! Last es euch nicht leib thun, Daß meine Dankbarkeit den Flohr der Nacht Entlehnen muß — Das Schweigen ist der Gott Der Glüdlichen — Die engsten Bande sind's, Die zärtesten, die das Geheimniß stiftet!

(Sie gebt ab.)

# Sechster Auftritt.

Mortimer (allein).

Geh', falfche gleifinerische Konigin! Wie du die Welt, so tausch' ich dich. Recht ist's, Dich zu verrathen, eine gute That! Seh' ich aus, wie ein Morder? Lasest du Ruchlose Fertigkeit auf meiner Stirn? Trau' nur auf meinen Arm und halte beinen Burud. Gib bir ben frommen heuchelschein Der Gnade vor ber Welt! Indeffen bu Geheim auf meine Morberhulfe hoffft, So werden wir jur Rettung Krift gewinnen!

Erboben willft bu mich - geiaft mir von ferne. Bedeutend einen toftbarn Dreis - und marft Du felbit ber Dreis und beine Krauengunft! Wer bift bu, Mermfte, und was fannft bu geben ? Mich loder nicht bes eiteln Rubmes Geigt. Bei ibr pur ift bes Lebens Reig -Um fie, in ewigem Freudenchore, fcweben Der Anmuth Gotter und ber Jugendluft, Das Glud ber himmel ift an ihrer Bruft, Du baft nur tobte Guter au vergeben! Das Gine Sochfte, was bas Leben fcmudt, Benn fich ein Derg, entzudend und entzudt, Dem herzen ichentt in fußem Gelbfivergeffen, Die Krauenkrone baft bu nie befeffen. Die baft bu liebend einen Dann begludt! - 3d muß ben Lord erwarten, ihren Brief Ihm übergeben. Gin verhafter Auftrag! 3ch habe ju ban Soflinge fein Berg. 3ch felber tann fie retten, ich allein, Gefahr und Ruhm und auch ber Preis fen mein! (Inbem er geben will, begegnet ihm Baulet.)

## Siebenter Auftritt.

Mortimer. Paulet.

Panlet.

Bas fagte bir die Konigin?

Nichts: Sir.

Richts - von Bebeutung.

Vanlet

(fixiet ihn mit ernstem Blid).

Sore, Mortimer!

Es ist ein schlüpfrig glatter Grund, auf den Du dich begeben. Lockend ist die Gunst Der Ronige; nach Chre geizt die Jugend.

Laß dich den Chrgeiz nicht verführen!

Mortimer.

Bar't ihr's nicht felbst, ber an ben Sof mich brachte? Vaulet.

Ich wunschte, daß ich's nicht gethan. Um hofe Bard unfere hauses Ehre nicht gefammelt. Steh fest, mein Neffe. Kaufe nicht zu theuer! Berlete bein Gewissen nicht!

Mortimer.

Bas faut euch ein? Was fur Beforgniffe! in et a. Banlet.

Bie groß dich auch die Königin zu machen Berspricht — Trau' ihrer Schmeichelrede Hichel. Berlaugnen wird fie dich, wenn bu gehorcht, but alle Und, ihren eignen Namen rein zu waschen, Die Blutthat rachen, die sie selbst befahl.

## Mortimer.

Die Blutthat, fagt ihr? -

Panlet.

Beg mit ber Berftellung!

Ich weiß, was dir die Königin angesomen, Sie hofft, daß deine ruhmbegier'ge Jugend Billfahr'ger senn wird, als mein ftarres Alter. Haft du ihr zugesagt? Haft du?

Mortimer.

Dein Dheim!

Danlet.

Benn bu's gethan haft, fo verfluch' ich bich, Und bich verwerfe -

Leicefter (tommt).

Werther Sir, erlaubt

Ein Wort mit eurem Neffen. Die Monarchin Ift gnabenvoll gefinnt fur ihn; sie will, Daß man ihm die Person der Lady Stuart Uneingeschränkt vertraue — Sie verläßt sich Auf seine Redlichkeit —

Panlet.

Berläßt fich - Gut! Seicefter.

Was fagt ihr, Sir?

Vaulet.

Die Königin verläßt sich

Auf ihn, und ich, Mylord, verlaffe mich Auf mich und meine beiden offnen Augen.

(Er geht ab.)

# Achter Auftritt.

Ceicefter. Mortimer.

Seicefter (verwunbert).

Bas wandelte ben Mitter an?
Mortimer.

Ich weiß es nicht — Das unerwartete Bertrauen, bas bie Kbnigin mir schenkt — Leicefter (ibn forschend ansehend).

Berdient ihr, Ritter, bag man euch vertraut? Martimer (eben fo).

Die Frage thu' ich euch, Mplord von Lefter.

Ihr hattet mir was ingeheim zu fagen. Mortimer.

Berfichert mich erft, bag ich's wagen barf. Leicefter.

Wer gibt mir die Versicherung für euch?
— Last euch mein Mistraun nicht beleidigen!
Ich seh' euch zweierlei Gesichter zeigen
An diesem Sose — Eins darunter ist
Nothwendig falsch, doch welches ist das wahre?

Mortimer.

Wer foll nun bes Bertrauens Anfang machen?

Ber bas Geringere ju magen hat. Leicefter.

Run! Der fend ihr!

## Mortimer.

Ihr seyd es! Euer Zeugniß, Des vielbebeutenden, gewalt'gen Lords, Kann mich zu Boben schlagen; meins vermag Richts gegen euren Rang und eure Gunft. Leicefter.

Ihr irrt euch, Sir. In allem Andern bin ich hier machtig, nur in diesem garten Punkt, Den ich jetzt eurer Treu' preisgeben soll, Bin ich der schwächste Mann an diesem Hof, Und ein verächtlich Zeugniß kann mich sturzen. Mortimer.

Wenn sich ber allvermögende Lord Lester So tief zu mir herunterläßt, ein solch Bekenntniß mir zu thun, so darf ich wohl Ein wenig bober benten von mir selbst, Und ihm in Großmuth ein Exempel geben. Leicester.

Geht mir voran im Butraun, ich will folgen. Mortimer

(ben Brief schnen hervorziehenb). Dies sender ench die Konigin von Schottland. Leicester

(schrickt zusammen und greift bastig darnach). Sprecht leise, Sir — Bas seh' ich! Ach! Es ist Ihr Bilb!

(Rust es und betrachtet es mit stummem Entzaden.)
- Mortimer

(ber ihn mabrent bes Lefens fcarf beobachtet). Mplord, nun glaub' ich euch.

### Seicefter

(uachdem er ben Brief fonell burchlaufen). Sir Mortimer! Ihr wist bes Briefes Inhalt? Mortimer.

Nichts weiß ich.

Seicefter.

Runt Sie bat euch ohne 3weifel

Bertraut -

## Mortimer.

Sie hat mir nichts vertraut. Ihr wurdet Dies Rathsel mir erklaren, sagte sie.
Ein Rathsel ist es mir, daß Graf von Lester,
Der Gunkling der Elisabeth, Mariens
Erklarter Feind und ihrer Richter einer,
Der Mann seyn soll, von dem die Konigin
In ihrem Ungluck Rettung hofft — Und dennoch
Muß dem so seyn, denn eure Augen sprechen
Zu deutlich aus, was ihr für sie empfindet.
Leicester.

Entbedt mir felbst erft, wie es tommt, daß ihr Den feur'gen Antheil nehmt an ihrem Schidfal, Und was euch ihr Bertraun erwarb.

## Mortimer.

Mylord,

Das tann ich euch mit Benigem erklaren. Ich habe meinen Glauben abgeschworen Bu Rom, und fteh' im Bandniß mit den Guisen. Ein Brief des Erzbischofs zu Rheims hat mich Beglaubigt bei ber Konigin von Schottland.

Seicefter.

Ich weiß von eurer Glaubeneanderung; Schiller's fammit. Werte. V. Bb.

Sie ift's, die mein Bertrauen zu euch weckte. Gebt mir die hand. Berzeiht mir meinen Zweifel. Ich kann der Borficht nicht zu viel gebrauchen, Denn Balfingham und Burleigh haffen mich; Ich weiß, daß fie mir lauernd Netze stellen. Ihr konntet ihr Geschopf und Berkzeug senn, Mich in das Garn zu ziehn —

Mortimer.

Bie fleine Schritte

Geht ein fo großer Lord an diefem Sof! Graf! 3ch beklag' euch.

Seicefter.

Freudig werf' ich mich An die vertraute Freundesbruft, wo ich Des langen Zwangs mich endlich kann entladen. Ihr send verwundert, Sir, daß ich so schnell Das Herz geandert gegen die Maria. Zwar in der That haßt' ich sie nie — der Zwang Der Zeiten machte mich zu ihrem Gegner. Sie war mir zugedacht seit langen Jahren, Ihr wißt's, eh' sie die Hand dem Darnley gab, Als noch der Glanz der Hoheit sie umlachte. Kalt stieß ich damals dieses Glud von mir; Jetzt im Gesängniß, an des Todes Pforten Such' ich sie auf, und mit Gesahr des Lebens.

Mortimer. Das heißt großmuthig handeln!

Leicefter.
— Die Gestalt

Der Dinge, Sir, bat fich inbeg beranbert.

Mein Chrgeiz war es, der mich gegen Jugend Und Schönheit fühllos machte. Damals hielt ich Mariens Sand für mich zu klein; ich hoffte Auf den Besitz der Königin von England.

Mortimer.

Es ift bekannt, daß fie euch allen Mannern Borgog -

Leicefter.

So icbien es, ebler Gir - und nun, nach gebn Berlornen Jahren unverbroff'nen Berbene. Berbaften 3mange - D Gir, mein Berg gebt auf! Ich muß bes langen Unmuthe mich entlaben Man preist mich gludlich - Bufte man, mas es Rur Retten find, um bie man mich beneibet -Rachbem ich geben bitt're Jahre lang Dem Gogen ihrer Gitelfeit geopfert, Dich jebem Bechfel ihrer Gultanslaunen Mit Stlavendemuth unterwarf, bas Spielzeug Des fleinen grillenhaften Gigenfinns, Geliebtost jest von ihrer Bartlichfeit, Und jest mit fprobem Stoly jurudgeftoffen, Bon ihrer Gunft und Strenge gleich gepeinigt, Bie ein Gefangener vom Argueblich Der Gifersucht gehatet, in's Berbor Benommen wie ein Rnabe, wie ein Diener Gefcholten - D bie Sprache bat tein Wort Rur biefe Solle!

Mortimer.

3ch betlag' euch, Graf.

Sie ift's, die mein Bertrauen zu euch weckte. Gebt mir die hand. Berzeiht mir meinen Zweifel. Ich kann ber Borficht nicht zu viel gebrauchen, Denn Balfingham und Burleigh haffen mich; Ich weiß, daß fie mir lauernd Netze stellen. Ihr konntet ihr Geschopf und Berkzeug seyn, Mich in das Garn zu ziehn —

Mortimer.

Bie fleine Schritte

Geht ein fo großer Lord an diefem Sof! Graf! 3ch beflag' euch.

Seicefter.

Freudig werf' ich mich An die vertraute Freundesbruft, wo ich Des langen Zwangs mich endlich kann entladen. Ihr seyd verwundert, Sir, daß ich so schnell Das Herz geändert gegen die Maria. Zwar in der That haßt' ich sie nie — der Zwang Der Zeiten machte mich zu ihrem Gegner. Sie war mir zugedacht seit langen Jahren, Ihr wißt's, eh' sie die Hand dem Darnlen gab, Als noch der Glanz der Hoheit sie umlachte. Ralt stieß ich damals dieses Gluck von mir; Jetzt im Gesängniß, an des Todes Pforten Such' ich sie auf, und mit Gesahr des Lebens.

Das heißt großmathig bandeln! Leicefter.

- Die Geftalt Der Dinge, Sir, bat fich inbeg verändert.

Mein Chrgeiz war es, der mich gegen Jugend Und Schönheit fühllos machte. Damals hielt ich Mariens Sand für mich zu klein; ich hoffte Auf den Besitz der Königin von England.

Mortimer.

Es ift bekannt, daß fie euch allen Mannern Borgog -

Leicefter.

So ichien es, ebler Gir - und nun, nach gebn Berlornen Jahren unberbroff'nen Berbens, Berbaften 3mangs - D Gir, mein Berg geht auf! Ich muß bes langen Unmuthe mich entlaben -Dan preist mich gludlich - Bugte man, mas es Rur Retten find, um bie man mich beneibet -Rachbem ich geben bitt're Jahre lang Dem Goben ibrer Gitelfeit geopfert, Mich jedem Bechfel ibrer Gultanslaunen Mit Stlavendemuth unterwarf, bas Spielzeug Des fleinen grillenhaften Gigenfinns, Geliebtost jest von ihrer Bartlichkeit, Und jest mit fprodem Stoly gurudgeftoffen, Bon ihrer Gunft und Strenge gleich gepeinigt, Bie ein Gefangener vom Arqueblick Der Gifersucht gehutet, in's Berbor Benommen wie ein Anabe, wie ein Diener Gescholten - D die Sprache bat tein Bort Rar biefe Solle!

Mortimer.

3ch beflag' euch , Graf.

### Seicefter.

Tauscht mich am Ziel ber Preis! Ein Andrer kommt, Die Frucht des theuren Werbens mir zu rauben. An einen jungen blubenden Gemahl Berlier' ich meine lang besessen Nechte! Heruntersteigen soll ich von der Buhne, Wo ich so lange als der Erste glänzte. Nicht ihre Hand allein, auch ihre Gunst Droht mir der neue Ankommling zu rauben. Sie ist ein Weib, und er ist liebeswerth.

Er ift Rathrinens Sohn. In guter Schule hat er bes Schmeichlers Kunfte ausgelernt. Leicefter.

So ftargen meine Soffnungen - 3ch suche In biefem Schiffbruch meines Glads ein Bret Bu faffen - und mein Auge wendet fich Der erften ichonen hoffnung wieder gu. Mariens Bild, in ihrer Reize Glang, Stand neu bor mir; Schonheit und Jugend traten In ibre vollen Rechte wieder ein; Richt falter Chrgeis mehr, bas Berg verglich, Und ich empfand, welch Rleinod ich verloren. Mit Schreden feb' ich fie in tiefes Glend Berabgefturgt, gefturgt burch mein Berichulden. Da wird in mir die hoffnung mach, ob ich Sie jest noch retten tonnte und befigen. Durch eine treue Sand gelingt es mir, Ibr mein verandert Berg ju offenbaren, Und biefer Brief, ben ihr mir überbracht,

Berfichert mir, baß fie verzeiht, fich mir Bum Preise ichenken will, wenn ich fie rette. Mortimer.

Ibr thatet aber nichte zu ihrer Rettung! Ihr lieft geschebn, baf fie verurtheilt murbe, Gabt eure Stimme felbft ju ihrem Tob! Ein Bunder muß geschehn - Der Bahrheit Licht Dug mich, ben Neffen ihres Suters, ruhren, Im Batifan ju Rom muß ihr ber himmel Den unverhofften Retter zubereiten. Sonft fant fie nicht einmal ben Weg zu ench!

Leicefter.

Ach, Sir, es bat mir Qualen anug gefoftet! Um felbe Zeit ward fie von Talbots Schloß Nach Fotheringhan weggeführt, ber ftrengen Gemabriam eures Obeime anbertraut. Gebemmt warb jeber Weg zu ihr; ich mußte Fortfahren bor ber Belt, fie zu berfolgen. Doch denket nicht, daß ich fie leidend batte Bum Tobe geben laffen! Rein, ich hoffte Und hoffe noch, das Meußerste zu bindern, Bis fich ein Mittel zeigt, fie zu befrein.

Mortimer.

Das ift gefunden - Lefter, euer ebles Bertraun verdient Erwiderung. 3ch will fie Befrein, darum bin ich bier, die Unftalt Ift icon getroffen. Guer macht'ger Beiftand Berfichert uns ben gludlichen Erfolg.

Leicefter.

Bas fagt ihr? Ihr erschreckt mich. Wie? ihr wolltet -

### Mortimer.

Gewaltsam aufthun will ich ibren Kerter; 3ch hab' Gefährten, Alles ift bereit — Leicefter.

Ihr habt Mitwiffer und Bertraute! Beh mir! In welches Bagnig reißt ihr mich binein! Und diese wiffen auch um mein Geheimniß? Mortimer.

Sorgt nicht. Der Plan ward ohne euch entworfen; Dhn' euch mar' er vollftrectt, bestände fi e Richt brauf, euch ihre Rettung zu verbanken. Leicefter.

So tonnt ihr mich fur gang gewiß berfichern, Dag in bem Bund mein Name nicht genaunt ift? Mortimer.

Berlaßt euch drauf! Die? So bebenklich, Graf, Bei einer Botschaft, die euch Sulfe bringt! Ihr wollt die Stuart retten und befitzen, Ihr findet Freunde, plotzlich unerwartet, Bom himmel fallen euch die nachsten Mittel — Doch zeigt ihr mehr Berlegenheit als Freude? Leicester.

Es ift nichts mit Gewalt. Das Bageflud' Ift zu gefährlich.

### Mortimer.

Auch bas Saumen ift's! Leicester.

Ich fag' euch, Ritter, es ift nicht zu wagen. Mortimer (bitter).

Dein, nicht fur euch, ber fie befigen will!

Wir wollen fie bloß retten, und find nicht so Bedenklich —

Seicefter.

Junger Mann, ihr fepb zu rasch

In fo gefährlich bornenvoller Sache.

Mortimer.

Ihr — fehr bedacht in folchem Fall ber Chre. Seicefter.

Ich feb' die Rete, die uns rings umgeben. Mortimer.

3ch fable Duth, fie alle zu durchreißen. Leicefter.

Tollfahnheit, Raferei ift biefer Muth.

Mortimer.

Nicht Tapferkeit ift diese Rlugheit, Lord.

Leicefter.

Euch luftet's wohl, wie Babington zu enden? Mortimer.

Euch nicht, des Norfolts Großmuth nachzuahmen.

Leicefter.

Norfolt hat feine Braut nicht beimgeführt.

Mortimer.

Er hat bewiefen, daß er's murdig mar.

Seicefter.

Wenn wir berberben, reißen wir fie nach.

Mortimer.

Wenn wir uns schonen, wird fie nicht gerettet.

Seicefter.

Ihr aberlegt nicht, bort nicht, werdet Mues

Dit beftig blindem Ungeftam gerfibren, Bas auf fo guten Beg geleitet war.

Mortimer.

Bohl auf den guten Beg, den ihr gebahnt?
Bas habt ihr benn gethan, um fie zu retten?
— Und wie? Benn ich nun Bube gnug gewesen, Sie zu ermorden, wie die Konigin
Mir anbefahl, wie sie zu dieser Stunde
Bon mir erwartet — Nennt mir doch die Anstalt, Die ihr gemacht, ihr Leben zu erhalten.

Seicefter (erstaunt).

Bab euch die Ronigin Diefen Blutbefehl?

Mortimer.

Sie irrte fich in mir, wie fich Maria In euch.

Seicefter.

Und ihr habt jugefagt? habt ihr?

Mortimer.

Damit fie andre Sande nicht erfaufe, Bot ich die meinen an.

Leicefter.

Ihr thatet wohl.

Dies kann uns Raum verschaffen. Sie verläßt sich Auf euren blut'gen Dienst, bas Todesurtheil Bleibt unvollstreckt, und wir gewinnen Zeit — Mortimer (ungedutolg).

Rein, wir verlieren Beit!

Seicefter.

Sie gablt auf euch ;

So minder wird sie Anstand nehmen, sich Den Schein der Gnade vor der Welt zu geben. Bielleicht, daß ich durch List sie überrede, Das Angesicht der Gegnerin zu sehn, Und dieser Schritt muß ihr die Hande binden. Burleigh hat Recht. Das Urtheil kann nicht mehr Vollzogen werden, wenn sie sie gesehn.

— Ja, ich versuch' es, Alles biet' ich auf — Mortimer.

Und mas erreicht ibr dadurch? Wenn fie fich In mir getauscht fiebt, wenn Maria fortfabrt, Bu leben - Ift nicht Alles, wie anvor? Frei wird fie niemals! Auch bas Milbefte, Bas tommen tann, ift ewiges Befangnif. Mit einer tubnen That mußt ihr boch enben. Barum wollt ihr nicht gleich bamit beginnen? In euren Banden ift die Macht, ihr bringt Ein Beer jufammen, wenn ibr nur ben Abel Auf euren vielen Schloffern maffnen wollt! Maria bat noch viel verborane Kreunde: Der howard und ber Percy edle Saufer, Db ihre Saupter gleich gefturat, find noch Un Belben reich, fie barren nur barauf, Daß ein gewalt'ger Lord bas Beisviel gebe! Beg mit Berftellung! Sandelt offentlich! Bertheibigt als ein Ritter bie Geliebte. Rampft einen ebeln Rampf um fie! Ihr fend Berr ber Perfon ber Ronigin von England. Sobald ihr wollt. Lodt fie auf eure Schloffer, Sie ift euch oft babin gefolgt. Dort zeigt ibr Den Mann! Sprecht als Gebieter! Saltet fie Bermahrt, bis fie die Stuart frei gegeben! Leicefter.

Ich staune, ich entsetze mich — Bohin Reißt euch der Schwindel? — Kennt ihr diesen Boben? Bist ihr, wie's steht an diesem Hof, wie eng Dies Frauenreich die Geister bat gebunden? Sucht nach dem Heldengeist, der ehmals wohl In diesem Land sich regte — Unterworfen Ist Alles unter'm Schlässel eines Weibes, Und jedes Muthes Federn abgespannt.
Folgt meiner Leitung. Wagt nichts unbedachtsam. — Ich hore kommen, geht.

Mortimer.

Maria hofft!

Rehr' ich mit leerem Troft zu ihr gurud? Leicefter.

Bringt ihr die Schware meiner ew'gen Liebe! Mortimer.

Bringt ihr die selbst! Jum Werkzeug ihrer Rettung Bot ich mich an, nicht euch zum Liebesboten!

(Er geht ab.)

## Meunter Auftritt.

Elifabeth. Leicefter.

Elisabeth.

Ber ging ba von euch weg? Ich borte fprechen.

#### Seicefter

(fich auf ihre Rebe ichnell und erschroden umwenbenb). Es war Sir Mortimer.

Etisabeth.

Bas ift euch, Lord?

So, gang betreten ?

Seicefter (fast fic).

- Ueber beinen Anblick!

Ich habe bich fo reizend nie gefehn. Geblendet fich' ich ba von beiner Schonheit. — Ach!

Elifabeth.

Warum feufat ihr?

Leicefter.

Sab' ich feinen Grund

Bu feufzen? Da ich beinen Reiz betrachte, Erneut fich mir ber namenlose Schmerz Des brobenden Berluftes.

Elisabeth.

Bas verliert ihr ?

Seicefter.

Dein Herz, bein liebenswürdig Selbst verlier' ich. Bald wirst du in den jugendlichen Armen Des seurigen Gemabls dich glücklich fühlen, Und ungetheilt wird er dein Herz besitzen. Er ist von königlichem Blut, das bin Ich nicht, doch Trotz sey aller Welt geboten, Ob Einer lebt auf diesem Erdenrund, Der mehr Anbetung für dich sühlt, als ich. Der Düc von Anjon hat dich nie gesehn,

Rur beinen Ruhm und Schimmer tann er lieben, Ich liebe bich. Barft bu bie armfte hirtin, Ich als ber größte Furft ber Welt geboren, Bu beinem Stand wurd' ich heruntersteigen, Wein Diabem zu beinen Fußen legen. Elisabeth.

Beklag' mich, Dublen, schilt mich nicht! — Ich darf ja Mein herz nicht fragen. Ach! bas hatte anders Gemählt. Und wie beneid' ich andre Beiber, Die bas erhöhen burfen, was sie lieben. So glücklich bin ich nicht, daß ich dem Manne, Der mir vor allen theuer ist, die Krone Ausseichen kann! — Der Stuart ward's vergennt, Die hand nach ihrer Neigung zu verschenken; Die hat sich Jegliches erlaubt, sie hat Den vollen Kelch der Freuden ausgetrunken.

Jetzt trinkt fie auch den bittern Relch bes Leibens. Elifabeth.

Sie hat der Menschen Urtheil nicht geachtet. Leicht wurd' es ihr zu leben, nimmer lud sie Das Joch sich auf, dem ich mich unterwarf. Hatt' ich doch auch Ansprüche machen konnen, Des Lebens mich, der Erde Lust zu freun; Doch zog ich strenge Konigspflichten vor. Und doch gewann sie aller Manner Gunst, Weil sie sich nur bestis, ein Weib zu sepn, Und um sie buhlt die Jugend und das Alter. So sind die Manner. Lustlinge sind alle!

Und schätzen nichts, mas fie verehren muffen. Berjungte fich nicht biefer Talbot felbst, Als er auf ihren Reiz zu reben tam! Leiceker.

Bergib es ihm. Er war ihr Bachter einft; Die Lift'ge hat mit Schmeicheln ihn bethort. Elisabeth.

Und ift's benn wirklich mahr, daß fie so schon ift? So oft mußt' ich die Larve ruhmen boren; Wohl mocht' ich wissen, was zu glauben ist. Gemalde schmeicheln, Schilberungen lagen, Nur meinen eignen Augen wurd' ich traun.

— Was schaut ihr mich so seltsam an? Leicekter.

3ch ftellte

Dich in Gedanken neben die Maria.

— Die Freude munscht' ich mir, ich berg' es nicht, Wenn es ganz ingeheim geschehen konnte, Der Stuart gegenüber dich zu sehn!

Dann solltest du erst deines ganzen Siegs Genießen! Die Beschamung gonnt' ich ihr, Daß sie mit eignen Augen — benn der Neid hat scharse Augen — überzeugt sich sabe, Wie sehr sie auch an Abel der Gestalt Bon dir besiegt wird, der sie so unendlich In jeder andern wurd'gen Tugend weicht.

Elisabeth.

Sie ift bie Jungere an Jahren. Leicefter.

Junger ?

Man sieht's ihr nicht an. Freilich ihre Leiden!
Sie mag wohl vor der Zeit gealtert haben.
Ja, und was ihre Krankung-bittrer machte,
Das ware, dich als Braut zu sehn! Sie hat
Des Lebens schone Hoffnung hinter sich;
Dich sabe sie dem Glack entgegen schreiten!
Und als die Braut des Konigsohns von Frankreich!
Da sie sich stets so viel gewußt, so stolz
Gethan mit der franzdsischen Bermählung,
Noch jest auf Frankreichs mächt'ge Halfe pocht!

Man peinigt mich ja, fie zu febn. Leicefter (febbaft).

Sie fordert's

Als eine Gunft; gemabr' es ihr ale Strafe! Du fannft fie auf bas Blutgerufte fuhren, Es wird fie minber peinigen, als fich Bon beinen Reizen ausgelbicht zu febn. Daburch ermorbest bu fie, wie fie bich Ermorden wollte - Benn fie beine Schonbeit Erblict, burch Chrbarteit bewacht, in Glorie Geftellt burch einen unbeflecten Tugenbruf, Den fie, leichtfinnig bublend, von fich marf, Erhoben burch ber Krone Glang, und jest Durch garte Brautlichfeit geschmudt - bann bat Die Stunde ber Bernichtung ihr geschlagen. Ja - wenn ich jett die Augen auf bich werfe -Rie warft bu, nie ju einem Sieg ber Schonbeit Berufteter als eben jett - Dich felbft Saft bu umftrablt wie eine Lichterscheinung,

Als du vorbin in's 3immer trateft — Bie? Benn du gleich jett, jett wie du bift, hintrateft Bor fie, du findest keine schon're Stunde — Elisabeth.

Jett - Nein - Nein - Jett nicht, Lefter - Rein, bas muß ich,

Erft wohl bedenken — mich mit Burleigh — Leicefter (lebhaft einfauend).

Burleigh!

Der benkt allein auf beinen Staatsvortheil; Auch beine Beiblichkeit hat ihre Rechte; Der zarte Punkt gehort vor bein Gericht, Nicht vor bes Staatsmanns — ja, auch Staatskunsk will es,

Daß du fie fiehft, die bffentliche Meinung Durch eine That der Großmuth dir gewinneft! Magst du nachher dich der verhaßten Feindin, Auf welche Weise dir's gefällt, entladen.

Elisabeth.

Richt wohlanstandig war' mir's, die Berwandte Im Mangel und in Schmach zu sehn. Man fagt, Daß sie nicht königlich umgeben sen; Borwerfend mar' mir ihres Mangels Anblick. Leicefter.

Richt ihrer Schwelle brauchst bu bich zu nahn. Sor' meinen Rath. Der Zufall hat es eben Rach Bunsch gefügt. Heut' ift bas große Jagen, An Fotheringhap führt ber Weg vorbei, Dort tann die Stuart sich im Part ergehn, Du tommst gang wie von ungefahr babin,

Es barf nichts als vorherbedacht erscheinen, . Und wenn es dir zuwider, redest bu Sie gar nicht an -

Elifabeth.

Begeh' ich eine Thorheit,

So ift es eure, Lefter, nicht die meine. Ich will euch beute keinen Bunfch verfagen, Beil ich von meinen Unterthanen allen Euch heut' am wehesten gethan.

(Ihn gartlich ansehend.)

Sen's eine Grille nur von euch. Daburch Gibt Reigung fich ja tund, daß fie bewilligt Aus freier Gunft, mas fie auch nicht gebilligt.

(Leicester ftargt gu ihren Tagen; ber Borhang fant.)

## Pritter Aufzug.

Segend in einem Part. Born mit Baumen befest, binten aine weite Aussicht.

## Erster Auftritt.

, Maria tritt in schnellem Lauf binter Baumen bervor. Hanna Kennedy folgt langfam.

#### Kennedn.

Ihr eilet ja, als wenn ihr Flagel hattet; So fann ich euch nicht folgen, wartet boch! Maria.

> Laß mich ber neuen Freiheit genießen, Laß mich ein Kind seyn, sen es mit! Und auf dem grunen Teppich der Wiesen Prüsen den leichten, gefügelten Schritt. Bin ich dem finstern Gefängniß entstiegen, Hält sie mich nicht mehr, die traurige Gruft? Laß mich in vollen, in durftigen Jügen Trinken die freie, die himmlische Luft.

#### Kennedy.

D meine theure Lady! Euer Rerter Ift nur um ein flein Beniges erweitert. Solller's fammel. Werte. V. Bb. Ihr febt nur nicht die Mauer, die uns einfchließt, Beil fie ber Baume bicht Gestrauch verstedt.
Allaria.

Dant, Dant biesen freundlich grunen Baumen, Die meines Kerfers Mauern mir versteden!
Ich will mich frei und glücklich traumen,
Barum aus meinem sußen Bahn mich weden?
Umfängt mich nicht der weite himmelsschooß?
Die Blide, frei und sessellos,
Ergeben sich in ungemessenn Raumen.
Dort, wo die grauen Nebelberge ragen,
Fängt meines Reiches Gränze an,
Und diese Bolken, die nach Mittag jagen,
Sie suchen Frankreichs fernen Decan.

Eilende Bolten, Segler ber Lufte! Ber mit euch manberte, mit euch schiffte! Grußet mir freundlich mein Jugendland! Ich bin gefangen, ich bin in Banben, Ach, ich hab' keinen anbern Gefandten! Frei in Luften ift eure Bahn,
Ihr fepd nicht dieser Konigin unterthan.

#### Rennedn.

Uch, theure Laby! ihr fepb außer euch, Die langentbehrte Freiheit macht ench fcmarmen. Maria.

Dort legt ein Fischer ben Nachen an! Dies elende Bertzeug tonnte mich retten, Brachte mich schnell zu befreundeten Stadten. Sparlich nahrt es den durftigen Mann. Beladen wollt' ich ihn reich mit Schaten, Einen Jug follt' er thun, wie er feinen gethan, Das Glud follt' er finden in feinen Regen, Rahm' er mich ein in den rettenden Rahn. Kennedy.

Berlorne Bunfche! Seht ihr nicht, daß uns Bon ferne bort die Spahertritte folgen? Ein finster grausames Berbot scheucht jedes Mitleidige Geschopf aus unserm Bege.

#### Maria.

Rein, gute hanna! Glaub' mir, nicht umsonst Ist meines Kerkers Thor gediffnet worden. Die kleine Gunft ift mir des größern Glads Berkunderin. Ich irre nicht. Es ist Der Liebe that'ge hand, der ich sie danke. Lord Lesters macht'gen Arm erkenn' ich brin, Allmahlig will man mein Gefängniß weiten, Durch Kleineres jum Größern mich gewöhnen, Bis ich das Antlitz bessen endlich schaue, Der mir die Bande lost auf immerdar. Kennedn.

Ach, ich tann biefen Biderspruch nicht reimen! Noch gestern fundigt man ben Tod euch an, Und heute wird euch plotzlich folche Freiheit. Auch benen, bort' ich sagen, wird die Rette Gelbet, auf die die ew'ge Freiheit wartet.

#### Maria.

Sorft du das hifthorn? Horst du's klingen, Machtigen Rufes, durch Feld und hain? Ach, auf das muthige Roß mich zu schwingen, An ben frohlichen Bug mich zu reihn! Roch mehr, o bie betennte Stimme, Schmerzlich füger Erinnequng woll. Oft vernahm fie mein Ohn mit Frenden, Auf bes Sochlands bergigen Saiben, Wenn bie tobende Jagd erfcoll.

## Dweiter Auftritt.

Paulet. Die Vorigen.

Panlet.

Run! Sab' ich's enblich recht gemacht, Milaby? Berbien' ich einmal euern Dant?

Maria.

Bie, Ritter ?

Send ihr's, ber biefe Gunft mir ausgewirft? 3hr fend's?

Manlet.

Warum foll ich's nicht fenn? Ich war Am hof, ich überbrachte euer Schreiben. Maria.

Ihr übergabt es? Wirklich thatet ihr's? Und biefe Freiheit, die ich jetzt genieße, Ift eine Brucht des Briefs —

Paulet (mit Bebeutung).

Und nicht die einzige!

Macht euch auf eine größre noch gefaßt. Maria.

Auf eine groß're, Gir? Bas meint ihr bamit?

Ihr bortet boch bie Sorner -

#### Matia

(zuräckstenb, mit Ahnung).

3br erfdredt mich!

Panlet.

Die Ronigin jagt in Diefer Gegend.

Maria.

Mas 8

#### Paulet.

In wenigen Mugenbliden fteht fie vor euch.

#### Kenneby

(auf Maria sueitend, welche gitterr und bingufinten brobt). EBie wird euch, theure Ludy! Ihr verblafft.

#### Panlet.

Run! Ift's nun nicht recht? Bar's nicht eure Bitte? Sie wird euch fruher gewährt, als ihr gedacht. Ihr war't sonft immer so geschwinder Zunge, Jett bringet eure Borte an, jett ift Der Augenblick, ju reben!

#### Maria.

D warum hat man mich nicht vorbereitet! Jett nicht: Jett nicht darauf gefaßt, jett nicht: Bas ich mir als die bochfte Gunft erbeten, Julie Dantt mir jett schrecklich, fürchterlich — Komme Danna,

Fahr' mich in's Saus, daß ich mich faffe, mich . Erhole —

Panlet.

Bleibt. Ihr mußt fie bier erwerten.

Bobl, wohl mag's euch angstigen, ich glaub's, Bor eurem Richter zu erscheinen.

## Dritter Auftritt.

Graf Schremeburg au ben Vorigen.

#### Maria.

Es ift nicht barum! Gott, mir ift ganz anders 3u Muth — Ach, ebler Schrewsbury! ihr kommt, Bom himmel mir ein Engel zugesendet!

— Ich kann sie nicht sehn! Rettet, rettet mich Bor bem verhaßten Anblick —

#### Schrewsbury.

Rommt zu euch, Konigin! Faßt euren Muth Busammen. Das ift die entscheidungvolle Stunde.

#### Maria.

Ich habe brauf geharret — Jahre lang Mich brauf bereitet, Alles hab' ich mir Gefagt und in's Gedächtniß eingeschrieben, Wie ich sie ruhren wollte und bewegen! Bergessen plötzlich, ausgeldscht ist Alles, Richts lebt in mir in diesem Augenblick; Als meiner Leiben brennendes Gefühl. In blut'gen Haß gewendet wider sie Ist mir das Herz, es slieben alle guten Gedanken, und die Schlangenhaare schüttelnd Umsteben mich die sinstern Höllengeister.

#### Schreweburn.

Gebietet eurem wild emphrten Blut, Bezwingt bes Herzens Bitterkeit! Es bringt Richt gute Frucht, wenn Haß bem Haß begegnet. Bie sehr auch euer Innres widerstrebe, Gehorcht ber Zeit und bem Gesetz ber Stunde! Sie ift die Mächtige — Demuthigt euch!

#### Maria.

Bor ihr? ich fann es nimmermehr!

#### Schrewsburg.

Thut's bennoch!

2 .7

Sprecht ehrerbietig, mit Gelassenheit! Ruft ihre Großmuth an, trogt nicht, jett nicht Auf euer Recht, jeto ift nicht die Stunde.

#### Maria.

Ach, mein Berberben hab' ich mir erfleht, Und mir zum Fluche wird mein Flehn erhört! Rie hatten wir und sehen sollen, niemals! Daraus kann nimmer, nimmer Gutes kommen! Eh' mögen Feu'r und Wasser sich in Liebe Begegnen und bas Lamm ben Tiger kuffen — Ich bin zu schwer verlett — sie hat zu schwer Beleibigt — Nie ist zwischen und Verschnung!

#### Schrewsburn.

Seht fie nur erst von Angesicht! Ich sah es ja, wie sie von eurem Brief Erschüttert war, ihr Auge schwamm in Thranen. Nein, sie ist nicht gefühllos, begt ihr selbst./ Nur besseres Bertrauen — Darum eben Bin ich vorausgeeilt, bamit ich each In Faffung setzen und ermahnen mochte. Maria (feine Sand ergretfeub).

Ach, Lalbot! Ihr mas't ftete mein Freund - Daß ich In eurer milben haft geblieben mare!

Es warb mir hart begegnet, Schrewsburn! Schrewsburn.

Bergeft jett Alles. Darauf bentt allein, Wie ihr fie unterwurfig wollt empfangen. Maria.

Ift Burleigh auch mit ihr, mein bbfer Engel? Schrewsbury.

Riemand begleitet fie als Graf von Lefter. Maria.

Lord Lefter?

Schrewsburn.

Farchtet nichts von ihm. Richt er Bill euren Untergang — Sein Bert ift es Daß euch die Ronigin die Jusammenkunft Bewilligt.

Maria.

Ach! ich mußt' es wohl! Schrewsburg.

Bas fagt ibr?

Panlet.

Die Ronigin tommt!

(Alles welcht auf die Seite, nur Maria bleibt, auf bie Krunedy gelehnt.)

## Dierter Anstritt.

Die Vorigen. Elifabeth. Graf Leicefter. Gefolge.

Ctifabeth (gu Retcefter).

Bie beift ber Lanbfit ?

Seicefter.

Kotheringhanschloß.

Elisabeth (gu Schrewsbury).

Schickt unfer Jagdgefolg voraus nach London. Das Bolt bringt allzuheftig in den Straffen,

Bir suchen Schutz in biefem ftillen Part. (Talbot entfernt bas Gefolge. Sie fixirt mit ben Augen

de Maria, infem fie zu Paulet weiter fpricht.)

Mein gutes Bolk liebt mich zu fehr. Unmäßig,

Abgottisch find die Zeichen feiner Freude,

So ehrt man einen Gott, nicht einen Menschen. ich.

#### Maria

(welche biefe Zeit über halb ohnmächtig auf die Amme gelehnt war, erhebt sich jest, und ihr Auge begegnet dem gespannten Blid der Elisabeth. Sie schaudert zusammen, und wirft sich wieder an der Amme Brust).

D Gott, aus biefen Jugen fpricht tein herz! Elifabeth.

Wer ift die Lady?

(Ein afigemeines Schweigen.)

Leicefter.

- Du bift gu Fotheringhan , Ronigin. Elisabeth

(ftellt fic überrafcht und erstaunt, einen finftern Blid auf Leicestern richtenb).

Wer hat mir das gethan? Lord Lefter!

#### Seicefter.

Es ift geschehen, Konigin — und nun Der himmel beinen Schritt hieher gelenkt, So laß die Großmuth und bas Mitleib siegen.

#### Schrewsburn.

Laß bich erbitten, fonigliche Frau, Dein Mug' auf die Ungladliche ju richten, Die hier vergeht vor beinem Anblick.

(Maria rafft fic zusammen, und will auf die Elisabeth jugeben, stebt aber auf balbem Weg schanbernb fill; tive Geberben bruden ben beftigsten Rampf aus.)

#### Clifabeth.

Wie, Mylords?

Wer war es benn, ber eine Tiefgebeugte Mir angefundigt? Gine Stolze find' ich, Bom Unglad teineswegs geschmeibigt.

Maria.

Sen's;

Ich will mich auch noch biefem unterwerfen. Fahr' hin, ohnmächt'ger Stolz ber ebeln Seele! Ich will vergeffen, wer ich bin und was Ich litt; ich will vor ihr mich niederwerfen, Die mich in diese Schmach herunterstieß.

(Sie wendet fich gegen die Konigin.) Der himmel hat fur euch entschieden, Schwester! Gefront vom Sieg ift euer gludlich haupt; Die Gottheit bet' ich an, die euch erhohte!

(Sie fällt vor ihr nieber.)

Doch sept auch ihr nun ebelmathig, Schwester! Lagt mich nicht schmachvoll liegen! Eure hand

Stredt aus, reicht mir die tonigliche Rechte, Dich zu erheben von bem tiefen Fall Elifabeth (guradtretenb).

Ihr fepd an eurem Platz, Lady Maria! Und bankend preif' ich meines Gottes Gnade, Der nicht gewollt, daß ich zu euren Fußen So liegen follte, wie ihr jetzt zu meinen.

Marià (mit fleigenbem Affett). Dentt an ben Bechfel alles Menschlichen! Es leben Gotter, bie ben Dochmuth rachen ! Berehret, farchtet fie, bie ichrecklichen, Die mich zu euren Ruffen nieberftargen -Um biefer fremben Beugen willen, ehrt In mir euch felbft! entweibet, schandet nicht Das Blut ber Tubor, bas in meinen Abern. Bie in ben euren fliefit - D Gott im himmel Steht nicht ba, schroff und unzuganglich, wie Die Kelsenklippe, Die ber Stranbenbe Bergeblich ringenb, ju erfaffen ftrebt. Dein Alles bangt, mein Leben, mein Gefdict. An meiner Borte, meiner Thranen Rraft; Abst mir bas Berg, bag ich bas eure rubre! Benn ihr mich anschaut mit bem Gifesblick. Schlieft fich bas Berg mir fcaubernt gu, ber Strom Der Thranen ftodt, und faltes Graufen feffelt Die Alebensworte mir im Bufen an.

Elisabeth (talt und ftreng). Bas habt ihr mir zu fagen, Lady Stuart? Ihr habt mich sprechen wollen. Ich vergeffe Die Konigin, die schwer beleidigte,

.

Die fromme Pflicht ber Schwester zu erfüllen, Und meines Anblicks Troft gewähr' ich euch. Dem Trieb ber Großmuth folg' ich, setze mich Gerechtem Tabel aus, daß ich so weit Heruntersteige — benn ihr wißt, Daß ihr mich habt ermorben laffen wollen. Maria.

Womit foll ich ben Aufang machen, wie Die Borte flaglich ftellen, baß fie euch Das Berg ergreifen, aber nicht verlegen! D Gott, gib meiner Rebe Rraft, und nimm Ihr jeben Stachel, ber permunden konnte! Rann ich boch får mich felbft nicht fprechen, obne euch Schwer zu verklagen, und bas will ich nicht. - 3br babt an mir gebanbelt, wie nicht recht ift, ... Denn ich bin eine Ronigin wie ibr. Und ihr babt als Gefangne mich gehalten. 3ch tam ju euch als eine Bittenbe. Und ihr, bes Gaftrechts beilige Gefete, Der Bolter beilig Recht in mir verhöhnend, Schloft mich in Rertermauern ein; die Freunde Die Diener werben graufam mir entriffen, . Unward'gem Mangel werd' ich preisgegeben, Man fellt mich vor ein schimpfliches Gericht -Richts mehr bavon! Gin ewiges Bergeffen Bebede, was ich Graufames erlitt. - Seht! Ich will alles eine Schickung nennen; Ibr fevd nicht fculbig, ich bin auch nicht fchulbig; Ein bofer Beift flieg aus bem Abgrund auf, Den Dag in unfern Dergen ju entaunben,

Der unfre garte Jugend fcon entameit. Er wuche mit uns, und bofe Menfchen fachten Der unglachfel'gen Alamme Athem gu, Babnfinn'ge Giferer bewaffneten Mit Schwert und Dolch bie unbernfne Sand . Das ift bas Bluchgeschick ber Ronige, Dag fie, entzweit, bie Belt in Sag gerreigen, Und jeder Zwietracht Furien entfeffeln, - Jest ift fein fremder Mund mehr amifchen und, (Rabert fich ibr gutraulich und mit fcmeichelnbem Zon.) Bir ftebn einander felbft nun gegenüber. Rett. Schwester, rebet! nennt mir meine Schulb, Ich will euch volliges Genuge leiften. Ach, bag ihr bamale mir Gebor gefchenft, Als ich fo bringend ener Ange suchte! Es mare nie fo weit gefommen, nicht An diesem traur'gen Ort geschähe jest Die ungluchfelig traurige Begegnung. Elisabeth.

Mein guter Stern bewahrte mich bavor, Die Natter an den Busen mir zu legen.
— Nicht die Geschicke, euer schwarzes Herz Alagt an, die wilde Ehrsncht eures Hauses. Nichts Feindliches war zwischen uns geschehn, Da kundigte mir euer Ohm, der stolze, Derrschwüth'ge Priester, der die freche Hand Nach allen Kronen streckt, die Fehde an, Bethorte euch, mein Wappen anzunehmen, Euch meine Konigstitel zwzueignen, Auf Tod und Leben in den Kannof mit mir Bu gehn — Ben rief er gegen mich nicht auf? Der Priefter Jungen und ber Bolter Schwert, Des frommen Bahnfinns furchterliche Baffen; Dier felbst, im Friedenssitze meines Reichs,: Blies er mir der Empbrung Flammen an — Doch Gott ist mit mir! und der stolze Priester Behalt das Feld nicht — Meinem Haupte war Der Streich gebrobet, und das eure fällt!

Ich fteh' in Gottes hand. Ihr werdet euch So blutig eurer Macht nicht überheben --Elisabeth.

Ber soll mich hindern? Euer Oheim gab Das Beispiel allen Königen der Belt, Bie man mit seinen Feinden Frieden macht. Die Sankt Barthelemi sey meine Schule! Bas ist mir Blutverwandtschaft, Bolkerrecht? Die Kirche trennet aller Pflichten Band, Den Treubruch heiligt sie, den Königsmord; Ich übe nur, was eure Priester lehren. Sagt! welches Pfand gewährte mir für euch, Benn ich großmuthig eure Bande löste? Mit welchem Schloß verwahr' ich eure Treue, Das nicht Sankt Peters Schlässel biffnen kann? Gewalt nur ist die einz'ge Sicherheit; Rein Bundniß ist mit dem Sezücht der Schlangen.

O bas ift euer traurig finstrer Argwohn! Ihr habt mich stets als eine Feindin nur Und Fremblingin betrachtet. hattet ihr Bu eurer Erbin mich erflart, wie mir Gebahrt, fo hatten Dantbarkeit und Liebe Euch eine treue Freundin und Berwandte In mir erhalten.

#### Elifabeth.

Draußen, Lady Stuart,
Ist eure Freundschaft, euer Haus das Papsthum,
Der Monch ist euer Bruder — Euch zur Erbin
Erklaren! Der verrätherische Fallstrick!
Daß ihr bei meinem Leben noch mein Bolk
Berführtet, eine listige Armida,
Die eble Jugend meines Königreichs
In eurem Buhlernetze schlau verstricktet —
Daß Alles sich der neu aufgehnden Sonne
Zuwendete, und ich —

#### Maria.

Regiert in Frieden!
Jedwedem Anspruch auf dies Reich entsag' ich.
Ach, meines Geistes Schwingen sind gelähmt;
Nicht Größe lockt mich mehr — Ihr habt's erreicht,
Ich bin nur noch der Schatten der Maria.
Gebrochen ist in langer Kerkerschmach
Der edle Muth — Ihr habt das Aeußerste an mir Gethan, habt mich zerstort in meiner Bluthe!
— Jetzt macht ein Ende, Schwester! Sprecht es aus,
Das Wort, um dessenwillen ihr gekommen,
Denn nimmer will ich glauben, daß ihr kamt,
Um euer Opfer grausam zu verhöhnen.
Sprecht dieses Wort aus! Sagt mir: "Ihr seyd frei,
"Maria! Meine Macht habt ihr gefühlt,
"Jetzt lernet meinen Edelmuth verehren." Sagt's, und ich will mein Leben, meine Freiheit Alls ein Geschenk aus eurer Hand empfangen.
— Ein Wort macht Alles ungeschehn. Ich warte Darauf. D laßt mich's nicht zu lang erharren! Weh euch, wenn ihr mit diesem Wort nicht endet! Denn wenn ihr jetzt nicht segenbringend, herrlich, Wie eine Gottheit von mir scheidet — Schwesker! Nicht um dies ganze reiche Eiland, nicht Um alle Länder, die das Meer umfast, Mocht' ich vor euch so stehn, wie ihr vor mir! Elisabeth.

Bekennt ihr endlich euch für überwunden?
Ift's aus mit euren Ranken? Ift kein Morder
Mehr unterwegs? Will kein Abenteurer
Für euch die traur'ge Ritterschaft mehr magen?
— Ja, es ift aus, Lady Maria. Ihr verführt
Mir Reinen mehr. Die Belt hat andre Sorgen.
Es lüstet Reinen, euer — vierter Mann
Zu werden, benn ihr todtet eure Freier,
Bie eure Manner!

Maria (auffahrenb).

Schwester! Schwester!

D Gott! Gott! Gib mir Maßigung! Elifabeth

(fleht fie lange mit einem Blid folger Berachtung an). Das also find die Reizungen, Lord Lester, Die ungestraft tein Mann erblickt, daneben Kein andres Weib sich wagen barf zu stellen! Furwahr! Der Ruhm war wohlseil zu erlangen, Es kostet nichts, die allgemeine Schönheit Zu sepn, als die gemeine seyn für alle!

| Das ift zu viell                                |
|-------------------------------------------------|
| Das ift zu viell                                |
| Elfabeth (phinish lachens).                     |
| Jett zeigt ihr euer mahres                      |
| Geficht, bis jett war's nur bie Barve.          |
| Maria.                                          |
| (vor Born glubend, boch mit einer ebein Wirbe). |
| 30 habe menfolich; jugenblich gefehlt, "        |
| Die Macht verführte mich, ich hab' es nicht     |
| Miambaimilene umb Gaubauaan Lallanan Ebalana    |
| Sab' ich verschmaht mit koniglichem Freimuth.   |
| Das Mergite weiß die Weit von mir, und ich      |
| Dann lagen ich him hallar ald main Wit          |
| Beb euch, wenn fie von euren Thaten einst       |
| Den Ehrenmantel zieht, womit ihr gleißend       |
| Jie milne inilit meritaalner vilite aectt       |
| Richt Chrbarkeit habt ihr von eurer Mutter      |
| Geerbt; man weiß, um welcher Tugend willen      |
| which can continue and country of the same      |
| Sheama hiren                                    |
| (tritt zwischen beibe Koniginnen).              |
| D Gott bes Himmels! Duß es babin kommen!        |
| Ift das die Mäßigung, die Unterwerfung,         |
| Lady Maria?                                     |
| Maria.                                          |
| Mäßigung! 3ch habe                              |
| Ertragen, mas ein Mensch ertragen fann.         |
| Sabr' bin, lammbergige Gelaffenbeit!            |
| Bum himmel fliebe, leidende Gebulb!             |
| Spreng' eilblich beine Bande, tritt hervor      |
| Schiller's Chumtl, Werte, V. 98b.               |

Ans beiner Soble, langverhaltner Grou! Und bu, ber bem gereizten Bafilist Den Mordblick gab, leg' auf die Zunge mir Den gift'gen Pfeil —

Schrewsburn.

D fie ift außer fich!

Bergeih der Rafenden, der schwer Gereigten! (Elisabeth, vor Born fprachios, fchieft wathende Bliefe auf Marien.)

Leicefter |

(in der beftigsten Unrube, sucht die Elisabeth hinweg zu fahren). Dore

Die Buthende nicht an! hinweg, hinweg Bon biefem ungludfel'gen Ort! Maria.

() នេះសម្រើ 🖟

Der Thron von England ift burch einen Baffard. Entweiht, ber Britten edelherzig Bolt Durch eine lift'ge Gautlerin betrogen.
— Regierte Recht, fo laget ihr vor mir

Im Staube jett; benn ich bin euer Ronig. (Elisabeth geht schnell ab, die Lords folgen ihr in der bochften Bestützung.)

en je je nepril als milit S

Carlo Carlos De

and him to the file

## Fünfter Auftritt.

Maria, Kennedy.

 Maria (noch ganz außer sich). Sie geht in Buth! Sie trägt den Tod im Herzen!
(Der Kennedy um den Halb fallend.)
D wie mir wohl ist; Hauna!! Endlich, endlich
Nach Jahren der Erniedtigung, der Leiden,
Ein Augenblick der Rache, des Triumphs!
Wie Bergeslasten fällt's von meinem Herzen,
Das Messer sieß ich in der Feindin Brust.
Kennedn.

Ungludliche! Der Wahnsinn reißt euch bin; Ihr habt die Unverschnliche verwundet: And wie Beit bie Kbnigin; And Will Bor ihrem Bublen habt ihr sie verhöhnt!

Bor Lefters Augen hab' ich fie erniedrigt! Er fah'es, er bezeugte meinen Sieg! Bie ich fie niederschlug von ihrer Sohe, Er ftand babei, mich stärkte seine Rabe!

## Sechster Auftritt.

Mortimer gu ben Vorigen. Rennedy.

D Sir! Belch ein Erfolg -

Mortimer.

Ich borte Alles.

(Gibt ber Amme ein Beichen, fich auf ihren Poften zu begeben, und tritt naber. Gein ganges Wefen bruct eine beftige, betoenichaftliche Gtinimung aus.) Du baft gefiegt! bu tratft fie in ben, Staub! Du marft bie Ronigin, fie ber Berbrecher. Ich bin entaudt, von beinem Muth, ich bete Dich an; wie eine Gottin, groß und berelich ... Erscheinst bu mir in biefem Augenblick. Maria. Ihr fpracht mit Leftern, überbrachtet ibm Mein Schreiben, mein Geschent - D rabet, Gir! Mortimer (mit glubenben Blicken fie betrachtenb). Wie bich ber edle konigliche Jorn Umglangte, being Reize mir verflarte! Du bift bas schonfte Beib auf biefer Erbe! Maria. 3d bitt' euch, Gir! Stillt meine Ungebold. Bas fpricht Mylord? D fagt, was barf ich hoffen? Mortimer. Ber? Er? Das ift ein Feiger, Clenber! Sofft nichte von ibm, verachtet ibn, vergest ibn! Maria. Was sagt ibr? Mortimer. Er euch retten und befigen! Er euch! Er foll es magen! Er! Mit mir Duf er auf Tob und Leben barum fampfen! Maria. Ihr habt ihm meinen Brief nicht übergeben? — O dann iste aus! Mortimer. Der Feige liebt bas Leben.

| Ber bich will retten und bie Seine nennen,         |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Der muß ben Tob bebergt umarmen tonnen             |   |
| Er will nichts für mich thun?                      |   |
| <b>M</b> ortimer.                                  |   |
| Nichts mehr von ihm                                |   |
| Bas tann er thun, und was bedarf man fein?         |   |
| Ich will bich retten, ich allein!                  |   |
| Maria.                                             |   |
| Ach, was vermagt ihr!                              |   |
| Ma autiman                                         |   |
| Taufchet euch nicht mehr,                          |   |
| Als ob es noch wie gestern mit euch ftunde!        | : |
| So wie die Konigin jest von euch ging,             |   |
| Wie dies Gesprach fich wendete, ift Alles          |   |
| Berloren, jeder Gnadenweg gesperrt.                |   |
| Der That bedarf's jest, Rubnbeit muß entscheibei   |   |
| Far Alles werde Alles frisch gewagt,               | • |
| Freismußt: ihr: fenn, noch eh ber Morgen tuge.     |   |
| Maria.                                             |   |
| Bas sprecht ihr? Diese Nacht! Wie ift bas inbylich | 9 |
| Misctimer.                                         | • |
| <b>C</b>                                           |   |
| Hort, was beschloffen ift. Bersammelt hab' ich     |   |
| In heimlicher Kapelle bie Gefährten;               |   |
| Ein Priefter borte unfre Beichte an,               |   |
| Ablaß ift uns ertheilt fur alle Schulden,          |   |
| Die wir bigingen, Ablag im Boraus                  |   |
| får alle, die wir noch begehen werden.             |   |
| Das letzter Sakrament empfingen wis , 'n dur ?     |   |
| Ind fertig find wir ju ber letten Reife            |   |

: Maria.

D welche farchterliche Borbereitung!

Mortimer.

Dies Schloß ersteigen wir in diefer Nacht, Der Schlaffel bin ich machtig. Wir ermorden Die Sater, reißen dich aus beiner Rammer. Gewaltsam sterben muß von unster Sand, Daß Niemand-aberbleibe, der ben Raub Berrathen tonne, jebe lebende Seele.

Maria.

Und Drury, Paulet, meine Rerkermeifter? D eber werden fie ihr lettes Blut -

Mortimer.

Bon meinem Dolche fallen fie zuerft!

Maria.

Bas? Euer Dheim, euer zweiter Bater ?:

Bon meinen Sanben ftirbt er. Ich ermord ibn. Maria.

D blut'ger Frevel!

Mortimer.

Alle Frevel find

Bergeben im Boraus. Ich tann bas Mergfte Begeben , und ich will's.

Maria.

D schredlich, schredlich!

Mortimer.

Und mußt' ich auch die Ronigin durchbobren. Ich hab' es auf die Postie geschworen. Maria.

Rein, Mortimer! Ch' fo viel Blut um mich -

Was ift mir alles Leben gegen bich Und meine Liebe! Mag der Welten Band Sich ibfen, eine zweite Wasserslut Herwogend alles Athmende verschlingen! — Ich achte nichts mehr! Eh' ich bir entsage, Eh' nahe sich das Ende aller Tage.

Maria (juraatretens).

Gott! welche Sprache, Sir, und — welche Blide! — Sie schreden, fie verscheuchen mich.

Mortimer

Cintt irren Bliden und im Ausbrud bes ftillen Bahnfinns).

Das Leben ift Rur ein Moment, ber Tob ist auch nur einer!

- Man schleife mich nach Tyburn, Glied für Glied Berreiße man mit glubenber Gifenzange,

(Indem er beftig auf fie zugeht, mit ausgebreiteten Armen.) Benn ich bich, Heifigeliebte, umfange — Maria (guraatretend).

Unfinniger, jurud! -

Mortimer.

Un Diefer Bruft,

Muf biefem liebeathmenben Munbe -

Maria.

Um Gotteewillen, Sir! Laft mich binein gebn! Mortimer.

Der ift ein Rafenber, ber nicht bas Glad Befthalt in unauflöslicher Umarmung,

Wenn es ein Gott in seine hand gegeben. Ich will dich retten, kost' es taufend Leben! Ich rette dich, ich will es, doch so wahr Gott lebt! ich schwor's, ich will dich auch bestigen.

D, will kein Gott, kein Engel mich beschützen! Furchtbares Schickal! Grimmig schleuberft bu Bon einem Schrecknis mich bem andern zu. Bin ich geboren, nur die Wuth zu wecken? Berschwert sich haß und Liebe, mich zu schrecken? Mortimer.

Ja, glubend, wie sie haffen, lieb' ich bich!
Sie wollen dich enthaupten, diesen Dals,
Den blendend weißen, mit dem Beil durchschneiben.
D meibe du dem Lebensgott der Freuden,
Was du dem Dasse blutig opfern mußt!
Wit diesen Reizen, die nicht dein mehr sind,
Beselige den glucklichen Geliebten!
Die schone Locke, dieses seidne Daar,
Verfallen schon den finstern Todesmächten,
Gebrauch's, den Stlaven ewig zu umflechten!

Die Krone ift von beipem Daupt gefallen, Du baft nichts mehr von ird'scher Majestat, Bersuch' es, las bein Herrscherwort erschellen,. Ob dir ein Freund, ein Retter aufersteht. Richts blieb bir als die wabende Geftalt, Den haben Schonbeit goteliche Gewalt, Die läßt mich Alles waern und vermogen. Die treibt bem Beil bes Denters mich jentgegen :-

Maria.

D wer errettet mich von feiner Buth! mar no en ris

Mortimer.

Bermegner Dienft belohnt fich auch verwegen! Barum verfpritt ber Tapfere fein Blut? Ift Leben boch bes Lebens bochftes Gut! Ein Rafender, ber es umfonft verschleudert! Erft will ich rubn an feiner marmften Bruft (Er prest fie heftig an fich.)

Maria.

D muß ich Sulfe rufen gegen ben Mann, Der mein Erretter -

Mortimer.

Du bift nicht gefühllos; Richt talter Strenge Hagt die Belt bich an; Dich tann die Beife Liebesbitte rubren, Du haft ben Sanger Rizzio begluct, Und jener Bothwell durfte dich entfahren.

Maria.

Bermeffener !

Mortimer.

Er mar nur bein Inrann! Du zittertest vor ihm, da du-ihn liebteft! Wenn nur ber Schreden bich gewinnen tann,  Maria. 1 1

Lagt mich! Rafet ihr?

Mortimer.

Man naht. Man tommt. Bewaffnet Bolf erfallt Den gangen Garten.

Mortimer

Cauffahrend und jum Begen greifenbl. Ich beschütze bich!

Maria.

D Hanna! rette mich aus seinen Handen! Wo find' ich Aermste einen Jufluchtort? Zu welchem Heiligen soll ich mich wenden? Hier ist Gewalt und brinnen ist ber Mord. (Sie sieht bem Lause zu, Kenneby folgt.)

i ·

# Siebenter Auftritt.

Mortimer. Paulet und Drury, welche außer fich hereinftargen.
Gefolge eilt aber bie Scene.

Paulet.

Berfchließt bie Pforten. Biebt bie Bruden auf! Mortimer.

Dheim, was ift's ?

Panlet.

Bo ift bie Dorberin?

Dinab mit ihr in's finfterfte Gefangniß!

Martinter.

Was gibt's ? Was ift geschehn?

Die Ronigin !

Martimer.

Die Konigin! Welche Konigin?

Panlet.

Boy England! ::

Sie ift ermorbet auf ber Londner Strafe!

(Eilt in's Haus.)

. i

## Achter Auftritt.

Mortimer, greich barauf Okelly.

#### Mortimer.

Bin ich im Bahnwit? Kam nicht eben Jemand Borbei und rief: Die Konigin sen ermordet? Die Ronigin sen ermordet? Dein, nein, mir traumte nur. Ein Fieberwahn Bringt mir als wahr und wirklich vor ben Sinn, Bas die Gedanken graflich mir erfüllt.

Flieht, Mortimer! Flieht! Alles ift verloren. Mortimer.

Bas ift verloren?

Okelly.

Fragt nicht lange. Dentt

Auf schnelle Flucht!

# Vierter Aufzug.

Borgimmer.

## Erfter Auftritt.

Graf Aubespine, Kent und Leicester.

Anbespine.

Bie fteht's um Ihro Majestat? Mylords, Ihr feht mich noch gang außer mir vor Schreden. Bie ging bas ju? Bie konnte bas in Mitte Des allertreuften Bolks geschehen? Leicefter.

Es gefchat

Durch Reinen aus bem Bolle. Der es that, Bar eures Ronigs Unterthan, ein Frante. Aubefpine.

Ein Rafenber gewißlich!

Rent.

Ein Papist,

Graf Aubefpine!

#### Mortimer.

Ber bat

Das Rafende gethan?

Dkelly.

Der Barnabit

Aus Toulon war's, ben ihr in der Kapelle Tieffinnig sigen sahr, als uns der Monch Das Anathem' ausbeutete, worin Der Papst die Königin mit dem Fluch belegt. Das Rächste, Kurzeste wollt' er ergreisen, Mit einem keden Streich die Kirche Gottes Befrein, die Martyrkrone sich erwerben! Dem Priester nur vertraut' er seine That, Und auf dem Londner Weg ward sie vollbracht.

Mortimer

(uach; einem langen Stillschweigen).

D bich verfolgt ein grimmig wuthend Schickfal, `. Ungludliche! Jest - ja, jest mußt bu fterben, Dein Engel felbft bereitet beinen Fall.

Okelly.

Sagt! wohin wendet ihr die Flucht? Ich gebe, Mich in des Nordens Balbern zu verbergen. Mortimer.

Flieht bin und Gott geleite eure Flucht!
Ich bleibe. Roch berfuch' ich's, fie zu retten, Bo nicht, auf ihrem Sarge mir zu betten,

(Geben ab ju verschiebenen Geiten.)

. Murleigh.

Bemabt euch nicht, Graf Aubespine. Anbefpine (officios). 3ch weiß. Lord Murleigh, was mir obliegt. Burleigh. 3310 333 Euch kiegt ob. Die Insel auf bas ichleunigfte ju raumen. Anbespine Crim erftaunt grefiel. Bas? Bie ift bas? Burleigh. Carlo B. Der heilige Charakter Befchatt euch beute noch und morgen nicht mehr. Anbespine. Und was ift mein Berbrechen? Burleigh. Wenn ich es Genannt, fo ift es nicht mehr zu vergeben. Anbefpine. 3ch hoffe, Lord, bas Recht ber Abgefandten -Burleigh. Schutt - Reicheverrather nicht. Leicefter und Rent. Ha! Was ist das? T T Anbefpine. . Mylord. Bedenkt ihr mohl -, Burleigh. Ein Pag, von eurer Dage : Geschrieben, fant fich in bus Mbrbens Aniche. Rent.

Iff's mbglich?

Anbespine.

Biele Daffe theil' ich aus;

3ch tann ber Menfchen Innres nicht erforfchen. Burleigh.

In eurem Saufe beichtete ber Morder. - Anbespine.

Mein Saus ift offen.

Burleigh. Jedem Feinde Englande. Aubespine.

Ich forbre Untersuchung.

Burleigh.

Furchtet fie!

Anbespine.

In meinem haupt ift mein Monarch verlett; Berreifen wird er das geschloffne Bandnif.

Burleigh.

Berriffen schon hat es die Kdnigin; England wird sich mit Frankreich nicht vermählen. Mylord von Kent! Ihr übernehmet es, Den Grasen sicher an das Meer zu bringen. Das aufgebrachte Bolk hat sein Hotel Sestürmt, wo sich ein ganzes Arsenal Bon Waffen fand; es droht, ihn zu zerreißen, Wie er sich zeigt; verberget ihn, bis sich Die Wuth gelegt — Ihr haftet für sein Leben! Anbespine.

Ich gebe, ich verlaffe biefes Land, Schiller's fammel. Berte. V. Bb.

Wo man ber Bblker Recht mit Suffen tritt, Und mit Berträgen spielt — boch mein Monarch Wird blut'ge Rechenschaft —

Burleigh.

Er hole fic! (Rent und Aubefpine gefen ab.)

# Dritter Auftritt.

Leicefter und Burleigh.

Leicefter.

So lost ihr selbst bas Bundniß wieber auf, Das ihr geschäftig unberusen knupftet. Ihr habt um England wenig Dank verdient, Mylord, die Muhe konntet ihr euch sparen.

Burleigh.

Mein 3wed war gut. Gott leitete es anders. Bohl bem, ber fich nichts Schlimmeres bewußt ift!

Seicefter.

Man kennt Cecils geheimnifreiche Miene, Benn er die Jagd auf Staatsverbrechen macht.

— Jett, Lord, ist eine gute Zeit für euch; Ein ungeheurer Frevel ist geschehn, Und noch umhüllt Geheimniß seine Thater. Jett wird ein Inquisitionsgericht Eröffnet. Wort und Blide werden abgewogen, Gedanken selber vor Gericht gestellt.

Da fept ihr ber allwicht'ge Mann, ber Atlas Des Staats; ganz England liegt auf euren Schultern. Burleigh.

In euch, Mylord, erfenn' ich meinen Meifter. Denn folchen Sieg, als eure Rednerkunft Erfocht, hat meine nie bavon getragen.

Leicefter.

Bas meint ihr bamit, Lord?

Ihr war't es boch, ber hinter meinem Ruden Die Ronigin nach Fotheringhauschloß Bu loden wußte?

Seicefter.

Sinter eurem Ruden! Bann icheuten meine Thaten eure Stirn? Burleigh.

Die Königin battet ibr nach Fotheringhan Geführt? Nicht boch! Ihr habt die Ronigin Richt hingeführt! — Die Königin war es, Die so gefällig war, euch hinzuführen.

Leicefter.

Bas wollt ihr bamit fagen, Lord?

Die edle

Person, die ihr die Konigin bort spielen ließt!
Der herrliche Triumph, den ihr der arglos
Bertrauenden bereitet! — Gut'ge Fürstin!
So schamlos frech verspottete man dich,
So schonungslos wardst du babin gegeben!
— Das also ist die Großmuth und die Milbe,

Die euch im Staatsrath plotzlich angewandelt! Darum ist diese Stuart ein so schwacher, Berachtungswerther Feind, daß es der Muh' Nicht lohnt, mit ihrem Blut sich zu besteden! Ein feiner Plan! Fein zugespitzt! Nur Schade, Zu sein geschärset, daß die Spitze brach! Leicester.

Dichtewardiger! Gleich folgt mir! An bem Throne Der Konigin follt ihr mir Rebe ftehn. Burleigh.

Dort trefft ihr mich - Und febet gu, Mplord, Daß euch bort bie Beredfamkeit nicht fehle! (Gebt ab.)

## Vierter Auftritt.

Ceicefter allein, barauf Mortimer.

Leicefter.

Ich bin entbedt, ich bin burchschaut — Wie kam Der Ungludselige auf meine Spuren!
Beh mir, wenn er Beweise hat! Erfährt Die Königin, daß zwischen mir und der Maria Berständniffe gewesen — Gott! Wie schuldig Steh' ich vor ihr! Wie hinterliftig treulos Erscheint mein Rath, mein ungludseliges Bemuhn, nach Fotheringhap sie zu führen! Grausam verspottet sieht sie sich von mir, An die verhaßte Feindin sich verrathen!

D nimmer, nimmer kann fle das verzeihn! Borberbedacht wird Alles nun erscheinen, Auch diese bittre Wendung des Gesprächs, Der Gegnerin Triumph und Hohngelächter, Ja selbst die Morberhand, die blutig schredlich, Ein unerwartet ungeheures Schidfal, Dazwischen kam, werd' ich bewassnet haben! Nicht Rettung seh' ich, nirgends! Ha! Wer kommt!

(sommt in ber beftigsten Unruhe und blidt fcheu umber). Graf Lefter! Send ihr's! Sind wir ohne Zeugen? Leicester.

Ungludlicher, hinmeg! Bas fucht ihr bier? Mortimer.

Man ift auf unfrer Spur, auf eurer auch; Rehmt euch in Acht!

Seicester. Hinweg, hinweg! Mortimer.

Man weiß,

Daß bei bem Grafen Aubespine geheime Bersammlung war —

Leicefter.

Bas fummert's mich!

Mortimer.

Daß fich ber Morbet

Dabei befunden -

Seicefter.

Das ift eure Sache!

Bermegener! was unterfangt ihr euch,

In euren blut'gen Frevel mich ju flechten? Bertheibigt eure bbfen Sanbel felbft! Mortimer.

So bort mich boch nur an.

Seicefter (in beftigem Born).

Geht in die Solle!

Bas hangt ihr euch, gleich einem bbfen Geift, Un meine Ferfen! Fort! Ich tenn' euch nicht; Ich habe nichts gemein mit Meuchelmbrbern.

Mortimer.

Ihr wollt nicht boren. Euch zu warnen tomm' ich; Auch eure Schritte find verrathen — Leicefter.

Sa!

#### Mortimer.

Der Großschatzmeister war zu Fotheringhap, Sogleich nachdem die Unglucksthat geschehn war; Der Konigin Zimmer wurden streng durchsucht, Da fand sich —

Leicefter.

Bas?

Mortimer.

Ein angefangner Brief

Der Konigin an euch -

Seicefter.

Die Ungluchfel'ge!

Mortimer.

Borin fie euch aufforbert, Bort zu halten, Euch bas Berfprechen ihrer Sand erneuert, Des Bilbniffes gebenkt —

#### Seicefter.

Tob und Berbammnif!

Mortimer.

Lord Burleigh hat ben Brief.

Ceicefter.

3ch bin verloren!

(Er geht während ber folgenden Rebe Mortimers verzweißlungsvoll auf und nieber.)

Mortimer.

Ergeift den Augenblid! Rommt ihm zubor! Errettet euch, errettet sie — Schwort euch heraus, erfinnt Entschuldigungen, wendet Das Mergste ab! Ich selbst kann nichts mehr thun. Berftreut find die Gefahrten, auseinander Gesprengt ift unser ganzer Bund. Ich eile Nach Schottland, neue Freunde bort zu sammeln. An euch ist's jetzt; versucht, was euer Unsehn, Bas eine kede Stirn vermag!

Seicefter.

(fteht ftill, pibglich besonnen).

Das will ich.

(Er geht nach ber Thar, bffnet fie, und ruft.) De da! Trabanten!

(Bu bem Offigier, ber mit Bewaffneten hereintritt). Diesen Staatsberrather

Rehmt in Verwahrung und bewacht ihn wohl! Die schändlichste Verschwörung ist entdedt; Ich bringe selbst ber Konigin die Botschaft.

(Er gebt ab.)

#### Mortimer

(pett aufangs ftarr vor Erftaunen, fast fich aber balb und fieht Leicestern mit einem Blid ber tiefften Berachtung nach).

Da, Schanblicher! — Doch ich verdiene bas. Wer hieß mich auch bem Elenden vertrauen? Weg über meinen Nacken schreitet er; Mein Fall muß ihm die Rettungsbrücke bauen. — So rette bich! Verschlossen bleibt mein Mund, Ich will bich nicht in mein Verderben flechten. Auch nicht im Tode mag ich beinen Bund; Das Leben ist das einz'ge Gut des Schlechten.

(Bu bem Offizier ber Wache, ber hervortritt, um ihn gofangen zu nehmen.)

Was willst du, feiler Stlav' der Tyrannei? Ich spotte beiner, ich bin frei!

(Ginen Dold giebenb.)

### Offizier.

Er ift bewehrt - Entreißt ihm feinen Dolch! (Gie bringen auf ihn ein, er erwehrt fich ihren.)

### Mortimer.

Und frei im letzten Augenblicke soll Mein herz sich offnen, meine Zunge lofen! Fluch und Verderben euch, die ihren Gott Und ihre wahre Konigin verrathen! Die von der irdischen Maria sich Treulos, wie von der himmlischen gewendet, Sich dieser Bastardkonigin verkauft —

#### Offizier.

Sort ihr die Laft'rung! Auf! Ergreifet ibn.

#### Mortimer.

Geliebte! Richt erretten konnt' ich bich, So will ich dir ein mannlich Beispiel geben. Maria, heil'ge, bitt' fur mich! Und nimm mich zu dir in dein himmlisch Leben! (Er burchstat fich mit bem Dolch und fallt ber Bache in die Urme.)

#### Bimmer ber Ronigin.

## Fünfter Auftritt.

Elifabeth, einen Brief in ber Sand. Burleigh.

#### Elisabeth.

Mich hinzufahren! Solchen Spott mit mir 3u treiben! Der Berrather! Im Triumph Bor seiner Buhlerin mich aufzufahren! D so ward noch kein Weib betrogen, Burleigh! Burleigh.

Ich kann es noch nicht faffen, wie es ihm, Durch welche Macht, burch welche Zauberkunfte Gelang, die Klugheit meiner Konigin So fehr zu überraschen.

Elisabeth.

D ich fterbe

Bor Scham! Bie mußt' er meiner Schwäche spotten! Sie glaubt' ich zu erniedrigen und war, Ich selber, ihres Spottes Biel!

#### Mortimer

(pett aufangs ftarr vor Erftaunen, fast fich aber balb und fieht Leicestern mit einem Blid ber tiefften Berachtung nach).

Da, Schandlicher! — Doch ich verdiene bas. Wer hieß mich auch bem Elenden vertrauen? Weg über meinen Naden schreitet er; Mein Fall muß ihm die Rettungsbrude bauen. — So rette dich! Verschlossen bleibt mein Mund, Ich will bich nicht in mein Verderben flechten. Auch nicht im Tode mag ich beinen Bund; Das Leben ist das einz'ge Gut des Schlechten.

(Bu dem Offigier ber Wache, ber hervortritt, um ihn gefangen ju nehmen.)

Was willst du, seiler Stlav' der Tyrannei? Ich spotte beiner, ich bin frei!

(Ginen Dold gielenb.)

### Offizier.

Er ift bewehrt - Entreißt ihm feinen Dolch! (Gie bringen auf ihn ein, er erwehrt fich ihren.)

### Mortimer.

Und frei im letten Augenblicke foll Mein Berg fich diffnen, meine Junge lofen! Fluch und Verderben euch, die ihren Gott Und ihre mahre Konigin verrathen! Die von der irdischen Maria sich Treulos, wie von der himmlischen gewendet, Sich dieser Bastardkonigin verkauft —

### Offizier.

Sort ihr die Laft'rung! Auf! Ergreifet ibn.

Ernennen, Die ihn richten. hingegeben Sep er ber gangen Strenge Des Gefetes.

Burleigh.

Er wird fich ju bir brangen, fich rechtfert'gen -

Elisabeth. Bie tann er fich rechtfert'gen? Ueberführt Ihn nicht ber Brief? D fein Berbrechen ift

Rlar, wie ber Tag!

Burleigh.

Doch bu bift milb und gnabig;

Sein Unblid, feine macht'ge Gegenwart -

Elisabeth.

Ich will ihn nicht febn. Niemals, niemals wieder! Sabt ihr Befehl gegeben, bag man ihn Burud weist, wenn er fommt?

Burleigh.

Go ift's befohlen !

**P**age (tritt ein).

Mplord von Lefter!

Königin.

Der Abscheuliche!

Ich will ihn nicht sehn. Sagt ihm, daß ich ihn Richt sehen will.

Page.

Das wag' ich nicht, bem Lord 3u fagen, und er murbe mir's nicht glauben.

Königin.

So hab' ich ihn erhoht, daß meine Diener Bor feinem Unfehn mehr als meinem gittern!

Burleigh (jum Pagen). Die Abnigin verbiet' ihm, fich zu nahn! (Page geht gögernb ab.)

Königin (nach einer Paufe).

Benn's bennoch moglich ware — Wenn er fich Rechtfert'gen konnte! — Sagt mir, konnt' es nicht Ein Fallstrick seyn, ben mir Maria legte, Mich mit bem treusten Freunde zu entzwei'n? D sie ist eine abgeseimte Babin! Benn sie ben Brief nur schrieb, mir gift'gen Argwohn In's Derz zu streun, ihn, den sie hast, in's Unglad In karen —

Burleigh.

Aber Ronigin, ermage -

### Sechster Auftritt.

Vorige. Leicefter.

Leicester

(reift bie Thare mit Gewalt auf, und tritt mit gebieterischen Wefen herein).

Den Unberschämten will ich febn, ber mir Das Zimmer meiner Ronigin verbietet.

Elisabeth.

Da, ber Bermegene!

Leicester. Dich abzuweisen! Wenn fie fur einen Burleigh fichtbar ift, So ift fie's auch fur mich!

**B**urleigh.

Ihr send febr fabn, Mylord,

Dier wider die Erlaubnig einzufturmen.

Seicefter.

Ihr fepb fehr frech, Lord, hier bas Bort zu nehmen. Erlaubniß? Bas? Es ift an diefem hofe Miemand, burch beffen Mund Graf Lefter fich Erlauben und verbieten laffen kann!

(Indem er sich ber Elisabeth bemuthig nabert.) Aus meiner Königin eignem Mund will ich— Elisabeth (ohne ihn anzusehen).

Aus meinem Angeficht, Nichtswurdiger! Leicefter.

Richt meine gutige Glisabeth, Den Lord vernehm' ich, meinen Feind, in diesen Unholden Borten — Ich berufe mich auf meine Glisabeth — bu liehest ihm bein Ohr; Das Gleiche forbr' ich.

Elisabeth.

Redet, Schandlicher!

Bergrößert euren Frevel; Läugnet ihn! Seicefter.

Laßt diesen Ueberlästigen sich erst Entsernen — Tretet ab, Mylord — Was ich Mit meiner Konigin zu verhandeln habe, Braucht keinen Zeugen. Geht!

Elifabeth (ju Burleigh).

Bleibt, ich befehl' es!

#### Seicefter.

Bas foll ber Dritte zwischen bir und mir! Mit meiner angebeteten Monarchin Hab' ich's zu thun — die Rechte meines Platzes Behaupt' ich — Es find beil'ge Rechte! Und ich bestehe brauf, daß sich ber Lord Entferne!

Elisabeth.

Ench geziemt die ftolze Sprache! Seicefter.

Wohl ziemt sie mir, benn ich bin ber Begludte, Dem beine Gunst ben hohen Borzug gab; Das hebt mich über ihn und über Alle!
Dein Herz verlieh mir diesen stolzen Rang, Und was die Liebe gab, werd' ich, bei Gott!
Mit meinem Leben zu behaupten wissen.
Er geh' — Und zweier Augenblicke nur Bebarfs, mich mit bir zu verständ'gen.
Elisabeth.

Leicefter.

Ihr hofft umfonft, mich liftig ju befchwaten.

Beschwatzen konnte bich ber Plauberer; Ich aber will zu beinem Herzen reben, Und was ich im Vertraun auf beine Gunst Gewagt, will ich auch nur vor beinem Herzen Rechtfertigen — Rein anderes Gericht Erkenn' ich über mir, als beine Neigung! Elisabeth.

Schamlofer! Eben biefe ift's, bie euch zuerft Berdammt - Zeigt ihm ben Brief, Mplord!

### Burleigh.

Dier ift er!

Seicefter

(burchtauft ben Brief, ohne bie Faffung ju veranbern). Das ift ber Stuart Sand!

Elisabeth.

Lef't und verflummt!

Seicefter

(nachbem er gelefen , rubig).

Der Schein ift gegen mich; boch barf ich hoffen, Daß ich nicht nach bem Schein gerichtet werbe! Elisabeth.

Ronnt' ihr es laugnen, daß ihr mit ber Stuart In heimlichem Berftandniß war't, ihr Bildniß Empfingt, ihr zur Befreiung hoffnung machtet? Leicester.

Leicht ware mir's, wenn ich mich schuldig fublte, Das Zeugniß einer Feindin zu verwerfen! Doch frei ift mein Gewiffen; ich bekenne, Daß sie die Wahrheit schreibt! Elisabeth.

Mun benn .

Ungladlicher!

Burleigh.

Sein eigner Mund verdammt ihn. Elisabeth.

Aus meinen Augen! In ben Tower - Berrather! Leicefter.

Der bin ich nicht. 3ch hab' gefehlt, baß ich Ans biefem Schritt bir ein Geheimniß machte;

Doch redlich mar bie Abficht; es gefcab. Die Reindin ju erforschen, ju berberben. Elisabeth.

Elende Musflucht! -

Burleigh. Bie, Mylord? 3br glaubt -Leicefter.

Ich habe ein gewagtes Spiel gespielt. 3ch weiß, und nur Graf Lefter burfte fich Un diesem Sofe folder That erfühnen. Bie ich bie Stuart baffe, weiß bie Belt. Der Rang, ben ich befleibe, bas Bertrauen, Boburch die Ronigin mich ehrt, muß jeben 3weifel In meine treue Meinung nieberschlagen. Bohl barf ber Mann, ben beine Gunft bor Allen Muszeichnet, einen eignen fuhnen Weg Ginschlagen, feine Pflicht zu thun.

Burleigh.

Warum .

Benn's eine gute Sache mar, verschwiegt ihr? Leicefter.

Mylord! 3hr pflegt ju fcmaten, eb' ihr handelt, Und fend bie Glode eurer Thaten. Das Ift eure Beife, Lord. Die meine ift, Erft banbeln und bann reben!

Burleigh.

3hr rebet jeto, weil ihr mußt. Leicefter

> (the folg und bobnifch mit ben Mugen meffend). Und ibr

### **B**urleigh.

Dier ift er!

Seicefter

(burdlauft ben Brief, ohne bie Baffung ju veranbern). Das ift ber Stuart Sand!

Elisabeth.

Lef't und verftummt!

Seicefter

(nachbem er gelefen, ruhig).

Der Schein ift gegen mich; boch barf ich hoffen, Daß ich nicht nach bem Schein gerichtet werbe! Elisabeth.

Ronnt' ihr es laugnen, bag ihr mit ber Stuart In heimlichem Berftandniß war't, ihr Bildniß Empfingt, ihr zur Befreiung Hoffnung machtet? Leicester.

Leicht ware mir's, wenn ich mich schuldig fublte, Das Zeugniß einer Feindin zu verwerfen! Doch frei ist mein Gewiffen; ich bekenne, Daß sie die Bahrheit schreibt! Elisabeth.

Mun benn,

Unglactlicher!

Burleigh.

Sein eigner Mund verdammt ihn. Elisabeth.

Aus meinen Augen! In ben Tower - Berrather! Leicefter.

Der bin ich nicht. 3ch hab' gefehlt, baf ich Aus biefem Schritt bir ein Geheimniß machte;

#### Elisabeth

(mit außerstem Erstannen).

Diefer Mortimer!

Seicefter.

Er war's, burch ben

Maria Unterhandlung mit mir pflog, Den ich auf diesem Wege kennen lernte. Noch heute sollte sie aus ihrem Kerker Geriffen werden; diesen Augenblick Entdeckte mir's sein eigner Mund; ich ließ ihn Gesangen nehmen, und in der Verzweislung, Sein Werk vereitelt, sich entlardt zu sehn, Gab er sich selbst den Lod!

Elisabeth.

D ich bin unerhort

Betrogen - Diefer Mortimer! Burleigh.

Und jest

Geschab bas? Best, nachbem ich euch verlaffen! Leicefter.

Ich muß um meinetwillen sehr beklagen, Daß es bies Enbe mit ihm nahm. Sein Zengniß, Wenn er noch lebte, wurde mich vollkommen Gereinigt, aller Schuld entledigt haben. Drum übergab ich ihn des Richters Hand. Die strengste Rechtsform sollte meine Unschuld Bor aller Welt bewähren und bestegeln.

Burleigh.

Er tobtete fich, fagt ibr. Er fich felber? Dber . Ibr ibn?

Leicefter.

Unmurbiger Berbacht! Dan bore Die Bache ab, ber ich ibn übergab!

(Er geht an bie Thar und ruft hinaus. Der Offigier ber Leibwache tritt berein.)

Erftattet Ihrer Majeftat Bericht, Bie biefer Mortimer umfam!

Offizier.

Ich hielt die Wache

Im Borfaal, als Mylord die Thure schnell Erbfinete und mir besahl, den Ritter Als einen Staatsverrather zu verhaften. Wir sahen ihn hierauf in Buth gerathen, Den Dolch ziehn, unter heftiger Berwanschung Der Konigin, und eh' wir's hindern konnten, Ihn in die Bruft sich stoßen, haß er todt Zu Boden starzte —

Seicester. Es ift gut. Ihr tonnt Abtreten, Sir! Die Ronigin weiß genug!

(Offigier geht ab.)

Elisabeth.

D welcher Abgrund von Abscheulichkeiten! Seicefter.

Wer war's nun, der dich rettete? War es Mplord von Burleigh? Wußt' er die Gefahr, Die dich umgab? War er's, der sie von dir Gewandt? — Dein treuer Lester war dein Engel!

Burleigh.

Graf! Diefer Mortimer ftarb euch febr gelegen.

#### Elifabeth.

Ich weiß nicht, was ich fagen foll. 3ch glaub' ench, Und glaub' euch nicht. 3ch bente, ihr fend fculbig Und fend es nicht! D die Berhafte . Die Mir all bas Beb bereitete!

Leicefter.

Sie muß fterben.

Bett flimm' ich selbst far ihren Tod. 3ch rieth Dir an, bas Urtheil unbollftredt ju laffen, Bis fic auf's Neu' ein Arm far fie erhabe. Dies ift geschehn - und ich bestehe brauf, Daß man bas Urtheil ungefaumt vollftrede.

Burleigh.

Ihr riethet bagu! Ihr!

Leicefter.

So febr es mich

Emport , ju einem Meußerften ju greifen , 3ch febe nun und glaube, bag die Boblfahrt Der Ronigin dies blut'ge Opfer beifcht; Drum trag' ich barauf an, bag ber Befell Bur hinrichtung gleich ausgefertigt werbe!

Burleigh (zur Ronigin).

Da es Mylord fo treu und ernftlich meint, So trag' ich barauf an, bag bie Bollftredung Des Richterspruchs ibm übertragen werbe.

Leicefter.

Mir ?

Burleigh.

Euch. Nicht beffer tonnt ihr ben Berbacht. Der jett moch auf euch laftet, wiberlegen,

Leicefter.

Unwardiger Berdacht! Dan bore Die Bache ab, ber ich ihn abergab!

(Er geht an die Abar und ruft hinaus. Der Offigier ber Leibwache tritt berein.)

Erstattet Ihrer Majeståt Bericht, Bie dieser Mortimer umfam!

Offizier.

Ich hielt die Wache

Im Borsaal, als Mplord die Thure schnell Erbffnete und mir befahl, ben Ritter Als einen Staatsverrather zu verhaften. Wir sahen ihn hierauf in Wuth gerathen, Den Dolch ziehn, unter heftiger Berwunschung Der Konigin, und eh' wir's hindern konnten, Ihn in die Brust sich stoßen, haß er todt Zu Boden stürzte —

Seicester. Es ist gut. Ihr konnt Abtreten, Sir! Die Konigin weiß genug! (Officier gebt ab.)

Elisabeth.

D welcher Abgrund von Abichenlichkeiten! Seicefter.

Wer war's nun, ber bich rettete? War es Mplord von Burleigh? Buft' er bie Gefahr, Die bich umgab? War er's, ber fie von bir Gewandt? — Dein treuer Lefter war bein Engel!

Burleigh.

Graf! Diefer Mortimer ftarb euch febr gelegen.

Rent.

Abuigin,

Es ift bas Bolt, bas ben Pallaft umlagert, Es forbert befrig bringend, bich ju febn. Clisabeth.

Bas will mein Bolt?

Rent.

Der Schreden geht durch London, Dein Leben sey bedroht, es geben Morber Umber, vom Papste wider dich gesendet. Berschworen seven die Katholischen, Die Stuart aus dem Kerker mit Gewalt In reisen und zur Königin auszurusen. Der Pobel glaubt's und wuthet. Aur das Daupt Der Stuart, das noch heute fällt, kann ihn Beruhigen.

Clifabeth.

Bic? Soll mir Zwang gefchehn? Kent.

Sie find entschloffen, eber nicht zu weichen, Bis bu bas Urtheil unterzeichnet haft.

Achter Auftritt.

Burleigh und Davison mit einer Schrift. Die Vorigen,

Clisabeth.

Bas bringt ihr, Davison?

Pavifon (nabert fic, ernfthaft). Du haft befohlen,

D Konigin -

Elisabeth.

Bas ift's?

(Indem fie bie Schrift ergreifen will, fchauert fie gufammen und fabrt gurad.)

O Gott! Burleigh.

Geborche

Der Stimme bes Bolts, sie ift die Stimme Gottes. Elisabeth

(unentschlossen und mit sich seicht tampfend). D meine Lords! Wer fagt mir, ob ich wirklich Die Stimme meines ganzen Bolks, die Stimme Der Welt vernehme! Uch, wie sehr befürcht' ich, Wenn ich dem Bunsch der Menge nun gehorcht, Daß eine ganz verschiedne Stimme sich Wird boren lassen — ja, daß eben die, Die jetzt gewaltsam zu der That mich treiben, Mich, wenn's vollbracht ist, strenge tadeln werden!

### Meunter Auftritt.

Graf Schrewsburg gu ben Vorigen.

Schrewsburn

(tommt in großer Bewegung).

Man will bich abereilen, Ronigin! D halte feft, fep ftanbhaft!

(Indem er Davison mit ber Schrift gewahr wird.) Ober ist es

Gefchehen? Ift es wirklich? Ich erblice Ein ungludselig Blatt in diefer Sand. Das tomme meiner Konigin jest nicht Bor Augen.

Elisabeth.

Edler Schrewsburn! Man zwingt mich. Schrewsburn.

Mer kann bich zwingen? Du bist herrscherin; hier gilt es, beine Majestät zu zeigen! Gebiete Schweigen jenen roben Stimmen, Die sich erdreisten, beinem Konigswillen 3wang anzuthun, bein Urtheil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn bewegt das Bolk, Du selbst bist außer dir, bist schwer gereizt, Du bist ein Mensch und jetzt kannst du nicht richten.

Gerichtet ift schon langst. Dier ift tein Urtheil Bu fallen; ju vollziehen ifte.

#### Rent

(ber fic bei Schrewebury's Eintritt entfernt bat, tommt jurad). Der Auflauf machet, bas Bolf ift langer nicht Zu bandigen.

Clisabeth (zu Schrewsburg). Ihr seht, wie sie mich brangen! Schrewsbury.

Nur Aufschub forbr' ich. Diefer Febergug Entscheibet beines Lebens Glud und Frieden. Du haft es Jahre lang bebacht; foll bich Der Augenblick im Sturme mit fich fubren? Rur kurzen Aufschub. Sammle bein Gemuth, Erwarte eine ruhigere Stunde.

Burleigh (beftig).

Erwarte, zogre, faume, bis das Reich In Flammen fteht, bis es ber Feindin endlich Gelingt, ben Morbstreich wirklich zu vollführen. Dreimal hat ihn ein Gott von dir entfernt. Heut' hat er nahe dich berührt; noch einmal Ein Bunder hoffen, hieße Gott versuchen.

Schrewsburn.

Der Gott, ber bich burch feine Bunberhand Biermal erhielt, ber beut' bem fcmachen Urm Des Greisen Rraft gab, einen Bathenben Bu übermalt'gen - er verdient Bertrauen! Ich will die Stimme ber Gerechtigkeit Jest nicht erheben, jest ift nicht bie Beit, Du fannft in Diefem Sturme fie nicht boren. Dies Eine nur vernimm! Du gitterft jett Bor bieser lebenden Maria! Nicht Die Lebende baft bu ju farchten. Bittre por Der Tobten, ber Enthaupteten. Gie mirb Bom Grab' erfteben, eine Zwietrachtabttin, Ein Rachegeift in beinem Reich berumgebn, Und beines Boltes Bergen von bir wenden. Best baft ber Britte Die Gefurchtete; Er wird fie rachen, wenn fie nicht mehr ift. Nicht mehr die Reindin feines Glaubens, nur Die Enteltochter feiner Ronige, Des Daffes Opfer und ber Gifersucht

(Indem er Davison mit ber Schrift gewahr wird.) Ober ift es

Geschehen? Ift es wirklich? Ich erblice Ein unglacklelig Blatt in dieser Sand. Das tomme meiner Konigin jetzt nicht Bor Augen.

Elisabeth.

Ebler Schreweburn! Man zwingt mich. Schrewsburn.

Mer kann bich zwingen? Du bist herrscherin; hier gilt es, beine Majestät zu zeigen! Gebiete Schweigen jenen roben Stimmen, Die sich erdreisten, beinem Konigswillen Zwang anzuthun, bein Urtheil zu regieren. Die Furcht, ein blinder Wahn bewegt bas Bolk, Du selbst bist außer bir, bist schwer gereizt, Du bist ein Mensch und jetzt kannst du nicht richten. Purleigh.

Gerichtet ift schon langst. Dier ift tein Urtheil Bu fallen; ju vollziehen ift's.

#### Rent

(ber fic bei Schrewsbury's Eintritt entfernt bat, tommt jurad). Der Auflauf wachst, bas Bolt ift langer nicht Zu bandigen.

Elisabeth (zu Schrewsburg). Ihr seht, wie sie mich brangen! Schrewsbury.

Rur Aufschub forbr' ich. Diefer Febergug Entscheidet beines Lebens Glud und Frieden. Du baft es Jabre lang bedacht; foll bich Der Augenblick im Sturme mit sich fabren? Rur kurzen Aufschub. Sammle bein Gemuth, Erwarte eine ruhigere Stunde.

Burleigh (beftig).

Erwarte, zogre, faume, bis bas Reich
In Flammen steht, bis es ber Feindin endlich
Gelingt, ben Mordstreich wirklich zu vollführen. Dreimal hat ihn ein Gott von dir entfernt. Heut' hat er nahe dich berührt; noch einmal Ein Bunder hoffen, hieße Gott versuchen.

Schrewsburn.

Der Gott, ber bich burch feine Bunberhand Biermal erhielt, ber beut' bem ichmachen Urm Des Greisen Rraft gab, einen Bathenben Bu übermalt'gen - er verbient Bertrauen! 3d will bie Stimme ber Gerechtigfeit Jest nicht erheben, jest ift nicht bie Beit, Du fannft in Diesem Sturme fie nicht boren. Dies Gine nur vernimm! Du gitterft jett Bor biefer lebenben Maria! Richt Die Lebende baft bu ju farchten. Bittre bor Der Tobten . ber Enthaupteten. Gie wirb Bom Grab' erfteben, eine Zwietrachtgottin, Ein Rachegeift in beinem Reich herumgehn, Und beines Boltes Bergen von dir wenden. Jest haft ber Britte bie Gefurchtete: Er wird fie rachen, wenn fie nicht mehr ift. Nicht mehr die Reindin feines Glaubens, nur Die Enkeltochter feiner Ronige, Des Baffes Opfer und der Gifersucht

Wird er in der Bejammerten erblicken!
Schnell wirst du die Beränderung erfahren.
Durchziehe London, wenn die blut'ge That
Geschehen, zeige dich dem Bolt, das sonst
Sich jubelnd um dich her ergoß, du wirst
Ein andres England schn, ein andres Bolt,
Denn dich umgibt nicht mehr die herrliche
Gerechtigkeit, die alle Herzen dir
Bestegte! Furcht, die schreckliche Begleitung
Der Tyrannei, wird schaudernd vor dir berziehn,
Und jede Straße, wo du gehst, verdeen.
Du hast das Letzte, Neußerste gethan;
Belch Haupt steht sest, wenn dieses heil'ge siel!
Elisabeth.

Ad, Schrewsbury! Ihr habt mir bent' das Leben Gerettet, babt bes Morbers Dold von mir Gewendet - Barum ließet ibr ibm nicht Den Lauf? Go mare jeber Streit geenbigt. Und alles Zweifels ledig, rein von Schulb, Lag' ich in meiner ftillen Gruft! Rurmabr. 3ch bin bes Lebens und bes Berrichens mab'! Du g eine bon uns Roniginnen fallen. Damit die andre lebe - und es ift Richt andere, bas erfenn' ich - fann benn ich Richt bie fenn, welche weicht? Dein Bolt mag mablen. 3d geb' ibm feine Dajeftat jurud. Gott ift mein Beuge, bag ich nicht fur mich. Rur fur bas Befte meines Bolts gelebt. hofft es von dieser schmeichlerischen Stuart, Der jungern Rouigin, gladlichere Tage,

So steig' ich gern von diesem Thron, und kehre In Woodstocks stille Einsamkeit zuruck, Wo meine anspruchelose Jugend lebte, Wo ich, vom Tand der Erdengröße fern, Die Hoheit in mir selber fand — Bin ich Jur Herrscherin doch nicht gemacht! Der Herrscher Muß hart seyn konnen, und mein Herz ist weich. Ich habe diese Insel lange glücklich Regiert, weil ich nur brauchte zu beglücken. Es kommt die erste schwere Konigspflicht, Und ich empfinde meine Ohnmacht — Purleigh.

Mun, bei Gott!

Benn ich fo gang untbnigliche Borte Mus meiner Ronigin Dund vernehmen muß, Co mar's Berrath an meiner Pflicht, Berrath Um Baterlande, langer ftill ju fcmeigen. - Du fagft, bu liebft bein Bolt, mehr als bich felbft, Das zeige jest! Ermable nicht ben Frieben . Rar bich und aberlag bas Reich ben Starmen. - Dent an die Rirche! Soll mit Diefer Stuart Der alte Aberglauben wieberfebren? Der Dond auf's Reu' bier berrichen, ber Legat Mus Rom gezogen tommen, unfre Rirchen Berichließen, unfre Ronige entthronen? - Die Seelen aller beiner Untertbanen 3d forbre fie von bir - Bie bu jest banbelft, Sind fie gerettet ober find verloren. hier ift nicht Beit zu weiblichem Erbarmen, Des Boltes Wohlfahrt ift die bochte Pflicht:

hat Schrewsbury das Leben dir gerettet, So will ich England retten — das ist mehr! Elisabeth.

Man überlaffe mich mir felbft! Bei Menschen ift Nicht Rath noch Trost in dieser großen Sache. Ich trage sie dem bobern Richter vor. Was der mich lehrt, das will ich thun — Entfernt euch, Mylords!

(Bu Davison).

Ihr, Sir, konnt in der Nabe bleiben!
(Die Lords geben ab. Schrewsbury allein bleibt noch einige Augenblide vor ber Konigin steben, mit bedeutungsvollem Blid, dann entfernt er sich langfam, mit einem Ausbrud bes tiefsten Schmerzens.)

### Behnter Anftritt.

### Elisabeth (allein).

D Stlaverei des Boltsdiensts! Schmähliche Knechtschaft — Wie bin ich's made, diesem Gogen Ju schmeicheln, den mein Innerstes verachtet! Wann soll ich frei auf diesem Throne stehn! Die Meinung muß ich ehren, um das Lob Der Menge buhlen, einem Pobel muß ich's Recht machen, dem der Gautler nur gefällt. D der ist noch nicht Konig, der der Welt Gefallen muß! Nur der ist's, der bei seinem Thun Rach keines Menschen Beifall braucht zu fragen.

Barum hab' ich Gerechtigkeit genbt, Billtuhr gehaßt mein Leben lang, daß ich Für diese erste unvermeidliche Gewaltthat selbst die Hande mir gefesselt!
Das Muster, das ich selber gab, verdammt mich!
Bar ich tyrannisch, wie die spanische
Maria war, mein Borsahr auf dem Thron, ich konnte Jetzt ohne Tadel Kdnigsblut verspritzen!
Doch war's denn meine eigne freie Wahl,
Gerecht zu seyn? Die allgewaltige
Nothwendigkeit, die auch das freie Wollen
Der Kdnige zwingt, gebot mir diese Tugend.

Umgeben ringe von Reinden, balt mich nur Die Bolksgunft auf bem angefochtnen Thron. Dich ju vernichten, ftreben alle Dachte Des feften Landes. Unverschnlich schleubert Der rom'iche Papft ben Bannfluch auf mein Saupt: Dit falfchem Bruberfuß verrath mich Franfreich. Und offnen, muthenden Bertilgungefrieg Bereitet mir ber Spanier auf ben Meeren. So fteb' ich fampfend gegen eine Belt. Ein wehrlos Beib! Mit boben Tugenben Dug ich bie Bloge meines Rechts bebeden, Den Rleden meiner fürstlichen Geburt, Boburch ber eig'ne Bater mich geschanbet. Umfonft bebed' ich ibn - Der Gegner Sag Sat ibn entblogt, und ftellt mir biefe Stuart, Ein ewig brobenbes Gespenft, entgegen.

Nein, diese Furcht foll endigen! Ihr haupt foll fallen. Ich will Frieden haben. hat Schrewsbury bas Leben bir gerettet, So will ich England retten — bas ift mehr! Elisabeth.

Man überlaffe mich mir felbst! Bei Menschen ift Nicht Rath noch Trost in dieser großen Sache. Ich trage sie dem babern Richter vor. Was ber mich lehrt, bas will ich thun — Entfernt euch, Mylords!

(Bu Davison).

Ihr, Sir, konnt in der Nahe bleiben!
(Die Lords geben ab. Schrewsbury allein bleibt noch einige Augenblide vor ber Konigin steben, mit bedeutungsvollem Blid, bann entfernt er sich langsam, mit einem Ausbruck bes tiefsten Schmerzens.)

# Behnter Anftritt.

#### Elisabeth (allein).

D Stlaverei bes Bolksbienfts! Schmähliche Knechtschaft — Wie bin ich's mabe, biesem Gbgen Zu schmeicheln, ben mein Innerstes verachtet! Wann soll ich frei auf biesem Throne stehn! Die Meinung muß ich ehren, um bas Lob Der Menge buhlen, einem Pobel muß ich's Recht machen, bem ber Gaukler nur gefällt. D ber ist noch nicht Konig, ber ber Welt Gefallen muß! Nur ber ist's, ber bei seinem Thun Rach keines Menschen Beifall braucht zu fragen.

Warum hab' ich Gerechtigkeit genbt, Willfuhr gehaßt mein Leben lang, daß ich Far diese erste unvermeidliche Gewaltthat selbst die Hande mir gefesselt! Das Muster, das ich selber gab, verdammt mich! War ich tyrannisch, wie die spanische Maria war, mein Vorsahr auf dem Thron, ich konnte Jetzt ohne Ladel Konigsblut verspritzen! Doch war's denn meine eigne freie Wahl, Gerecht zu seyn? Die allgewaltige Nothwendigkeit, die auch das freie Wollen Der Konige zwingt, gebot mir diese Tugend.

· Umgeben ringe von Reinden, balt mich nur Die Bolkegunft auf bem angefochtnen Thron. Dich zu vernichten, ftreben alle Dachte Des feften Landes. Unverschnlich schleubert Der rom'iche Papft ben Bannfluch auf mein Saupt; Mit falichem Bruberfuß verrath mich Kranfreich. Und offnen, muthenden Bertilgungefrieg Bereitet mir ber Spanier auf ben Meeren. So fteb' ich tampfend gegen eine Belt, Ein wehrlos Beib! Mit boben Tugenben Dug ich bie Bloge meines Rechts bebeden. Den Aleden meiner furfilichen Geburt, Boburch ber eig'ne Bater mich geschandet. Umfonft beded' ich ibn - Der Gegner Sag Sat ibn entblogt, und ftellt mir biefe Stuart, Ein ewig brobendes Gespenft, entgegen.

Rein, biefe Furcht foll enbigen! 3hr haupt foll fallen. 3ch will Frieden haben.

- Sie ift bie Furie meines Lebens. Dir Ein Plagegeift, vom Schicffal angebeftet. Bo ich mir eine Kreude, eine hoffnung Gepflangt, ba liegt bie Sollenschlange mir 3m Bege. Sie entreißt mir ben Geliebten. Den Braut'gam raubt fie mir! Maria Stuart Beift jebes Unglud, bas mich nieberschlägt! Ift fie aus ben Lebenbigen vertilat. Frei bin ich, wie die Luft auf ben Gebirgen.

(Stillfdweigenb).

Mit welchem Sobn fie auf mich nieberfab, Als follte mich ber Blid ju Boben bligen! Dhumachtige! 3ch fabre beff're Baffen; Sie treffen toblich und bu bift nicht mebr! (Mit raschem Schritt nach bem Tische gebend und bie Reber

Ein Baftard bin ich bir? — Ungladliche! 3ch bin es nur, fo lang bu lebst und athmeft. Der Zweifel meiner furftlichen Geburt, Er ift getilgt, fobald ich bich vertilge. Sobald dem Britten feine Babl mehr bleibt, Bin ich im achten Chebett geboren!

ergreifenb.)

(Gie unterschreibt mit einem rafchen , feften Feberaug , last bann bie Feber fallen und tritt mit einem Ausbrud bes Schredens gurad. Rach einer Paufe flingelt fie.)

## Elfter Auftritt.

Elifabeth. Davison.

Elisabeth.

Bo find bie anbern Lords?

Pavison.

Sie sind gegangen, Das aufgebrachte Volk zur Ruh' zu bringen.
Das Toben war auch Augenblicks gestillt,
Sobald der Graf von Schrewsbury sich zeigte.
"Der ist's, das ist er!" riesen hundert Stimmen;
"Der rettete die Konigin! Hort ihn,
"Den bravsten Mann in England!" Nun begann
Der edle Talbot und verwies dem Bolk
In sansten Worten sein gewaltsames
Beginnen, sprach so kraftvoll überzeugend,
Das Alles sich besänstigte, und still
Vom Plate schlich.

Elisabeth.

Die wankelmuth'ge Menge, Die jeder Wind herumtreibt! Wehe dem, Der auf dies Rohr sich lehnet! — Es ist gut, Sir Davison. Ihr konnt nun wieder gehn. (Wie sich Jener nach der Ahar gewendet.)

(Wie sich Iener nach ber Ahar gewendet.) Und dieses Blatt — nehmt es zurück — Ich leg's In eure Hände.

Pavison

(wirst einen Blid auf bas Papier und erschricht). Ronigin! Dein Name!

Du haft entschieden?

— Sie ift die Furie meines Lebens. Mir Ein Plagegeist, vom Schickal angeheftet. Wo ich mir eine Freude, eine Hoffnung Gepflanzt, da liegt die Hollenschlange mir Im Wege. Sie entreißt mir den Geliebten, Den Braut'gam raubt sie mir! Maria Stuart heißt jedes Unglad, das mich niederschlägt! Ist sie aus den Lebendigen vertilgt, Frei bin ich, wie die Luft auf den Gebirgen.

(Stillfdweigenb).

Mit welchem Sohn fie auf mich nieberfah, Als follte mich ber Blick ju Boben bligen! Ohnmachtige! Ich fuhre beff're Waffen; Sie treffen toblich und bu bift nicht mehr!

(Mit raschem Schritt nach bem Tische gehend und bie Feber ergreisend.)

Ein Baftard bin ich dir? — Ungluckliche! Ich bin es nur, fo lang bu lebft und athmeft. Der Zweifel meiner fürftlichen Geburt, Er ift getilgt, sobald ich bich vertilge. Sobald bem Britten teine Wahl mehr bleibt, Bin ich im achten Ehebett geboren!

(Sie unterschreibt mit einem raschen, festen Febergug, last bann bie Feber fallen und tritt mit einem Ausbruck bes Schreckens gurud. Nach einer Pause Kingelt sie.)

## Elfter Auftritt.

Elifabeth. Davifon.

Elisabeth.

Bo find bie andern Lords? Pavifon.

Sie sind gegangen, Das aufgebrachte Bolk zur Ruh' zu bringen.
Das Toben war auch Augenblick gestillt,
Sobald ber Graf von Schrewsbury sich zeigte.
"Der ist's, das ist er!" riesen hundert Stimmen;
"Der rettete die Königin! Hört ihn,
"Den bravsten Mann in England!" Nun begann
Der edle Talbot und verwies dem Bolk
In sansten Worten sein gewaltsames
Beginnen, sprach so kraftvoll überzeugend,
Das Alles sich besänstigte, und still
Bom Plate schlich.

Elisabeth.

Die wantelmuth'ge Menge, Die jeder Wind herumtreibt! Bebe dem, Der auf dies Rohr fich lebnet! — Es ift gut, Sir Davison. Ihr konnt nun wieder gebn.

(Wie fich Jener nach ber Ahar gewendet.) Und dieses Blatt — nehmt es zurück — Ich leg's In eure Sande.

Pavison

(wirft einen Blid auf bas Papier und erfcheidt). Konigin! Dein Name!

Du baft enticieben?

### Clifabeth.

- Unterschreiben follt' ich. Ich hab's gethan. Gin Blatt Papier entscheibet Roch nicht, ein Rame tobtet nicht. Davison.

Dein Name, Konigin, unter Diefer Schrift Entscheidet Alles, todtet, ist ein Strahl Des Donners, der gestügelt trifft — Dies Blatt Besiehlt den Commissarien, dem Sherif, Nach Fortheringhapschloß sich stehnden Fußes Zur Konigin von Schottland zu verfügen, Den Tod ihr anzukundigen, und schnell, Sobald der Morgen tagt, ihn zu vollziehn. Dier ist tein Ausschub! jene hat gelebt, Wenn ich dies Blatt aus meinen Danden gebe. Elisabeth.

Ja, Sir! Gott legt ein wichtig groß Geschick In eure schwachen Sande. Fleht ihn an, Daß er mit seiner Weisheit euch erleuchte. Ich geh' und überlaff' euch eurer Pflicht.

Pavison (witt ihr in ben Beg).
Nein, meine Königin! Berlaß mich nicht, Eh' du mir beinen Willen kund gethan. Bedarf es hier noch einer andern Weisheit, Als ein Gebot buchstäblich zu befolgen?
— Du legst dies Blatt in meine Hand, daß ich Zu schleuniger Wollziehung es befördre? Elisabeth.

Das werdet ihr nach eurer Rlugheit -

Bwölfter Afftritt.

Davifon, gleich barauf Burleigh.

Ichie ... Pavisonial noi deina ding das Gle geht! Bie liste mich tanblos, zweifelabistehne Wit biefem fürchtenlichen Wattiew Was thu' ich? Soll ich's bewahren? Soll ich's akargeben ?!!. ... (1. 1.)

D gut, gut, daß ihr kommt., Mylord! Ihr fepd's, Der mich in dieses Staatsamt eingesühntlige nie alle alle Befreiet mich davon. Ich übernahm es, Unkutidig seiner. Mechenschaftl, Last mich in Gan voll Jurudgehn in die Dunkelheitz, wo ihr manne voll Mich fandet, ich gehdre nicht auf diesen Plat — Product von Burkeigh. Voll hier von buch Burkeigh. Voll hier buck Bas ift euch, Sir! Fast euch. Wo ift das Urtheil? Die Königin ließ euch rufen.

Pavison.

Sie verließ mich In heft'gem Jorn. D rathet mir! Helft mir! Reift mich aus diefer Hollenangst des Zweifels. hier ift das Urtheil — Es ist unterschrieben.
Burleigh (hastig).

3ft es? D gebt! Gebt ber!

Pavison.

Ich darf nicht.

Burleigh.

Was?

Pavison.

Sie hat mir ihren Billen noch nicht beutlich -

.. Chifabeth.

3ch hah's gefagt, und qualt mich nun nicht weiter.

Popisan.

> Elisabeth (penype euf ben Boben). Unerträglich! Davison.

> > Sabe Rechficht

Mit mir! Ich kam seit wenig Monden erst. In dieses Amt! Ich kenne nicht die Sprache Der Hofe und der Königin — In schlicht Einsacher Sitte bin ich ausgewächsen; Drum habe husselbuld mit deinem Anschtland aus Work nicht ren'n, das mich belehrt, Mich klar macht über meine Psicht —

(Er nabert fich ibr in febenber Stellung, fie fehrt ibm ben Raden ju. er ftebt, in Bergweiflung, bann fpricht er mitentfoloff nem Con.)

Nimm bies Papier jurid! Rimm es zurud! Es wird inir glubend Feuer in ben Sanden. Nicht mich ermable, bir in biefem furchtbaren Gefchaft zu bienen.

Level in will be some

L

Elifabeth.

Thut, was eures Amts' ift! (Sie geht ab.)

Bwölfter Wettritt.

Davifon, greich baruef Burleigh.

D gut, gut, daß ihr kommt., Mylord! Ihr fepd's, Der mich in dieses Staatsamt eingesühntligen nicht. Befreiet mich davon. Ich übernahm es, Unkundig seiner Mechenschaftl, Last mich in dag von II Jurudgehnein die Dunkelheitz, wo ihr inden in der von Mich fandet, ich gehdre nicht auf diesen Plat — in diese ist die Burkeigheit von ihr inden hack Bas ift euch, Sir! Fast euch. Wo ift das Urtheil? Die Abuigin ließ euch rusen.

Pavison.

Sie verließ mich In heft'gem Jorn. D rathet mir! Helft mir! Reißt mich aus biefer Hollenangst bes Zweisels. Hier ift bas Urtheil — Es ist unterschrieben. Burleigh (basig).

3ft es? D gebt! Gebt ber!

Pavison.

Ich darf nicht.

Burleigh.

Was?

Pavison.

Sie hat mir ihren Billen noch nicht beutlich -

### Burleigh.

Richt beutlich! Sie bat unterschrieben. Gebt! Bavifon.

Ich foll's vollziehen laffen - foll es nicht Bollziehen laffen - Gott! Weiß ich, was ich foll? Burleigh (beftiger bringenb).

Gleich, Augenblicks follt iht's vollziehen laffen. Gebt ber! Ihr fept verloren, wenn ihr faumt. Pavison.

Ich bin verloren , wenn ich's abereile. Burleigh.

Ihr seyd ein Thor, ihr seyd von Stunen! Gebt! (Er entreist ihm bie Schrift und eilt damit ab.) Davisott (ibm nacheitenb).

Bas macht ihr? Bleibt! 3hr ftarat mich in's Berberben!

# fünfter Aufzug.

Die Scene ift bas Bimmer bes erften Aufzugs.

## Erfter Auftritt.

Hanna Kennedy, in tiefe Trauer gekleibet, mit verweinten Augen und einem großen, aber stillen Schmerz, ist beschäftigt, Patete und Briefe zu versiegeln. Oft unterbricht fle der Jammer in ihrem Geschäft, und man sieht sie dazwischen still veten. Paulet und Drury, gleichfalls in schwarzen Rleibern, treten ein, ihnen folgen viele Bediente, welche goldene und silberne Sesche, Spiegel, Semalbe und andere Kostbarteiten tragen, und den hintergrund des Jimmers damit anfüllen. Paulet überliefert der Amme ein Schmucklichen nehst einem Papier, und bedeutet ihr durch Zeichen, daß es ein Berzeichnis der gebrachten Dinge enthalte. Beim Anblick dieser Reichthamer erneuert sich der Schmerz der Amme; sie versinkt in ein tieses Trauern, indem Jene sich still wieder entsernen. Alelvil tritt ein.

### Rennedn

(schreit auf, sobald sie ihn gewahr wird).

Melvil! Ihr fend es! Euch erblich ich wieder! Melvil.

Ja, treue Rennedy, wir febn uns wieder! Kennedy.

Rach langer, langer, fchmerzenvoller Trennung!

Melvil.

Ein ungladfelig fcmergvoll Bieberfebn! Rennebn.

D Gott! 3hr fommt -

Melvil.

Den letten, emigen Abschied von meiner Konigin zu nehmen. Kennedy.

Jetzt endlich, jetzt am Morgen ihres Todes, Wird ihr die langentbehrte Gegenwart:
Der Ihrigen vergonnt — D theurer Sir,
Ich will nicht fragen, wie es euch erging,
Euch nicht die Leiden nennen, die wir litten,
Seitdem man euch von unfrer Seite riß.
Uch, dazu wird wohl einst die Stunde kommen!
D Melvil! Melvil! Mußten wir's erleben,
Den Andruch dieses Tags zu sehn!

Lagt uns

Einander nicht erweichen! Weinen will ich, Go lang noch Leben in mir ist; nie soll. Gin Lächeln diese Wangen mehr erheitern, Nie will ich dieses nächtliche Gewand Mehr von mir legen! Ewig will ich trauern; Doch heute will ich standhaft sepu — Bersprecht Auch ihr mir, euren Schmerz zu mäßigen — Und wenn die Andern alle der Berzweislung Sich trostlos überlaffen, lasset uns Mit mannlich edler Fassung ihr vorangehn, Und ihr ein Stab sewa auf dem Todesweg!

### Kennedy.

Melvil! Ihr fend im Jerthum, wenn ihr glaubt, Die Königin bedürfe unfers Beistands, Um standhaft in den Lod zu gehn! Sie selber ist's, Die uns das Beispiel edler Fassung gibt. Send ohne Furcht! Maria Stuart wird Als eine Königin und Delbin fterben.

### Melvil.

Rahm fie die Cobespost mit Saffung auf? Man fagt, baß fie nicht borbereitet mar.

### Rennedn.

Das war fie nicht. Gang andre Schreden maren's, Die meine Lady angfligten. Nicht vor dem Tod, Bor bem Befreier gitterte Maria. - Freiheit mar uns verheifen. Diese Nacht Berfprach uns Mortimer von bier wegzuführen, Und zwifden Furcht und Soffnung, zweifelhaft, Db fie bem teden Jungling ihre Chre Und furftliche Perfon vertrauen burfe, Erwartete die Ronigin ben Morgen. - Da wird ein Auflauf in bem Schlof, ein Pochen Schredt unfer Dhr, und vieler Sammer Schlag. Bir glauben, die Befreier ju vernehmen, Die hoffnung winkt, ber fine Trieb bes Lebens Bacht unwillfabelich, allgewaltig auf -Da bffnet fich bie Thar - Gir Paulet ift's, Der une verfaubigt - bag - bie Bimmerer Bu unfern Sagen bas Geraft aufschlagen!

(Sie wendet fich ab, von heftigem Schwerz ergriffen.)

### Melvil.

Gerechter Gott! O fagt mir, wie ertrug Maria biesen fürchterlichen Wechsel?

### Rennedn

(nach einer Paufe, worin fie fich wieber etwas gefatt bat). Man lost fich nicht allmählig von dem Leben! Dit Ginem Mal, fcnell, augenblidlich muß Der Tausch geschehen zwischen Zeitlichem Und Ewigem, und Gott gewährte meiner Laby In biefem Mugenblid, ber Erbe hoffnung Burud gu ftogen mit enticoloff'ner Seele, Und glaubenvoll ben himmel zu ergreifen. Rein Merkmal bleicher Furcht, kein Wort ber Rlage Entehrte meine Ronigin - Dann erft. Mis fie Lord Lefters icanblichen Berrath Bernahm, bas ungludfelige Gefchick Des werthen Junglings, ber fich ihr geopfert, Des alten Rittere tiefen Jammer fab. Dem feine lette hoffnung ftarb durch fie, Da floffen ihre Thranen; nicht bas eigne Schicffal, Der fremde Sammer prefte fie ihr ab.

## Melvil.

Bo ift fie jett, tonnt ihr mich ju ihr bringen?

### Rennedn.

Den Rest der Nacht durchwachte sie mit Beten, Mahm von den theuern Freunden schriftlich Abschied, Und schried ihr Testament mit eigner Hand. Jetzt pflegt sie einen Augenblick der Rub'; Der letzte Schlaf erquickt sie. Melvil.

Ber ift bei ibr?

Rennedn.

3hr Leibargt Burgonn und ihre Frauen.

## Bweiter Auftritt.

Margaretha Kurl gu ben Vorigen.

Rennedn.

Bas bringt ihr, Diftref? Ift die Lady mach? Kurl

(ihre Thranen trodnenb).

Schon angekleibet - Sie verlangt nach euch. Kennedn.

36 fomme.

(Bu Metvit, ber fie begefetten win.) Folgt mir nicht, bis ich die Lady Auf euren Anblick vorbereitet.

(Gebt binein.)

Kurl.

Melvil!

Der alte Saushofmeifter!

Melvil.

Ja, ber bin ich!

Anri.

D bieses Haus braucht keines Meisters mehr!
— Melvil! Ihr kommt von London. Bist ihr mir Bon meinem Manne nichts zu sagen?

### Meirit,

Er wird auf freien guß gefett, fagt man, Sobalb -

### fari.

Sobald die Königin nicht mehr ift! D ber nichtswurdig schändliche Berrather! Er ift der Morder dieser theuren Lady; Sein Zeugniß, sagt man, habe kie verurtheilt. Melvil.

Go ift's.

### Anrl.

D feine Seele fen verflucht Bis in die Holle! Er hat falfch gezeugt — Melvil.

Milady Rurl! Bedentet eure Reben! Aurl.

Beschworen will ich's vor Gerichtes Schranten, Ich will es ihm in's Antlit wiederholen. Die gange Welt will ich bamit erfüllen. Sie stirbt unschulbig —

Melvil.

D bas gebe Gott!

## Dritter Austritt.

Burgopn an ben Vorigen. hernach hanna Kennedy.

Burgonn (erbfict Melvif).

D Melvil!

Melvil (thn umarmenb).

Burgann!

Murgonn (zu Margaretha Kurl). .

Bosorget einen Becher .

Mit Wein für unfre Laby! Machet huetig!

(Rurl geht ab.)

Melvil.

Wie? Ift ber Konigin nicht wohl? Burgonn.

Sie fahlt fich ftark, fie tauscht ihr helbenmuth, Und keiner Speise glaubt fie zu bedürsen; Doch ihrer wartet noch ein schwerer Kampf, Und ihre Feinde sollen sich nicht rahmen, Daß Furcht des Todes ihre Wangen bleichte, Benn die Natur aus Schwachheit unterliegt.

### Melvil

(gur Umme, welche hereintritt). Bill fie mich febn?

Rennedn.

Bleich wird fle felbft bier fenn.

— Ihr scheint euch mit Verwunderung umzusehn, Und eure Blide fragen mich: Was soll Das Prachtgerath in diesem Ort des Todes? — D Sir! Wir litten Mangel, da wir lebten; Erst mit dem Tode kommt der Ueberfluß zurud.

## Vierter Anftritt.

Vorige, 3met andere Kammerfrauen ber Maria, geichfans in Tranertleibern. Sie brechen bei Melville Anblid in laute Abranen aus.

Melvil.

Bas fur ein Anblict! Belch ein Bieberfehn! Gertrude! Rofamund!

Bweite Kammerfran.

Sie hat une von fich

Gefchickt! Sie will jum Letztenmal allein Mit Gott fich unterbalten!

(Es tommen noch zwei weibliche Bebiente, wie bie vorigen in Trauer, bie mit ftummen Geberben ihren Jammer aus bruden.)

## Fünfter Auftritt.

Margaretha Aurl zu ben Vorigen. Sie tragt einen goldnen Becher mit Bein, und sest ihn auf ben Tisch, indem sie sich bleich und zitternd an einem Stuble halt.

Melvil.

Bas ift euch, Miftreg? Bas entfett euch fo? Kurl.

D Gott!

Burgoyn.

Bas habt ihr?

Aurl.

Bas mußt' ich erblicen! Melvil.

Rommt zu euch! Sagt une, was es ift! AnrL

Als ich

Mit diesem Becher Wein die große Treppe Herauf stieg, die zur untern Salle führt, Da that die Thur sich auf — ich sab hinein — Ich sab — o Gott!

Melvil.

Bas fabt ihr? Faffet euch! Kurl.

Schwarz überzogen waren alle Wände, Ein groß Geruft, mit schwarzem Tuch beschlagen, Erhob sich von dem Boden, mitten drauf Ein schwarzer Blod, ein Kissen, und daneben Ein blantgeschliffnes Beil — Boll Menschen war Der Saal, die um das Mordgeruft sich brangten Und, heiße Blutgier in dem Blid, das Opfer Erwarteten.

> Die Kammerfrau. O Gott sep unfrer Lady guabig! Melvil.

Raft euch! Sie tommt!

## Sechster Auftritt.

Die Vorigen. Maria. Sie ist weiß und festlich gekleibet, am halfe trägt sie an einer Kette von kleinen Rugeln ein Agnus Dei; ein Rosentranz hängt am Sattel berab. fie bat ein Branke in ber hand und ein Diabem in ben haaren, ihr großer schwarz ger Schleier ist zurückgeschlagen. Bei ihrem Eintritt weichen die Anwesenben zu beiben Seiten zurück und brücken ben hestigsten Schmerz ans, Melvil ist mit einer unwühtabrlichen Bewegung auf die Knie gefinken.

Maria

(mit ruhiger Sobeit im gangen Rreife berumfeten !) Bas klagt ihr? Barum weint ihr? Freuen folltet Ihr euch mit mir, bag meiner Bilben Biel Run endlich naht, bag meine Bande fallen, Mein Rerter aufgebt und die frobe Geele fich" Muf Engelefitigeln fdwingt jur ewgen Freihetr. Da, ale ich in bie Macht ber folgen Reindin Gegeben war, Unwurdiges erdulbend, Bas einer freien großen Ronigin 19514 1.5 Dicht giemt, ba mar es Beit, mit mich ju weinen ? -- Bobithatig, heilend, naber mir ber Cob. Der ernfte Freund! Mit feinen fcmargen Affideln Bebedt er meine Schnach - Dei Menschen abelt, Den tiefhelandenen, bas lette Schitffal. Die Rrone fubl' ich wieber auf bem Saupt, Den wurd'gen Stols in meinerfebeld Geelet 18 4 5

(Indem fie einige Schritte weiter vorteitt.) Bie? Melvil hier? — Nicht also, edler Sir! Steht auf! Ihr send zu eurer Königin Triumph, zu ihrem Tode nicht gekommen. Mir wird ein Glack zu Theil, wie ich es nimmer

| Gehoffet, baß mein Racheuben boch nicht gangen 3 5     |
|--------------------------------------------------------|
| In meiner Feinde Sanben ift, bag, boch                 |
| Ein Freimb intr , ein Betennet meines Glaubens ,: if   |
| Als Zeuge baftebe in beth Tobesftunbe.: (1)            |
| - Sagt, edler Mitterl wie erging es euch               |
| In diefem feindlithen, unbolben Lande, bei auf ein     |
| Seitbem. mith. end von meiner Seite riff?              |
| Die Sorg' um euch bat oft mein Bery befummert.         |
| The Allelvil. The action of the Allel                  |
| Dich brudte fonft tein Mangel, ale ber Gomerg          |
| Um bich, undemeine Donntacht, bir gu bienen            |
| Carrie Maria.                                          |
| Bie ficht's unt Bibier, meinen alten Ranm'rerif        |
| Doch der Getreue filliaft wohl lange fcon :            |
| Den em'gen Giblat, benn er war boch an Jahren.         |
| Mieloile Mac De 1188                                   |
| Gott hat ihm diefe Gnabe nicht enzeigt; if a bebal )   |
| Er lebt, um beine Mgent gu begraten.                   |
| Marin Mating                                           |
| Daß mir vor meinem Tobe noch bas Blade                 |
| Geworben mare, ein geliebtet Saupt                     |
| Der theinien Bluteverwundten gu annfaffent 🐠 💚         |
| Doch ich fall flerben unter Fremwüngen, das iden       |
| Rur eures Chranon foll ich flieben febnit in bei bei b |
| - Melvil, die fotgen Bunfop für bie Meinen ? ( )       |
| Leg' ich in eure weue Beuft 🚈 Mh fegne: 🦿 🕫 😘 🐍        |
| Den allercheiftlichften Ronigi, meinen Schwagerige     |
| Und Brantvelchenganges thnigliches Saus 200 100        |
| Ich segne meinen Dehm-y-bem Ratbinal,                  |
| Und Beinrich Buile, meines ebben Betfer, mein 32.      |

Ich segne auch ben Papft, ben beiligen Statthalter Chrifti, ber mich wieder segnet, Und ben tathol'schen Ronig, der sich edelmuthig Bu meinem Retter, meinem Racher anbot — Sie alle stehn in meinem Testament, Sie werden die Geschenke meiner Liebe, Wie arm sie sind, darum gering nicht achten.

(Sich zu ihren Dienern wendend.)
Euch hab' ich meinem fdniglichen Bruder
Bon Frankreich anempsohlen; er wird sorgen
Kar euch, ein neues Vaterland euch geben.
Und ist euch meine lette Bitte werth,
Bleibt nicht in England, daß der Britte nicht Sein folges Herz an eurem Unglack weide,
Nicht die im Staube seh', die mir gedient.
Bei diesem Bildniß des Gekreuzigten
Gelobet mir, dies ungläckel'ge Land
Alsbald, wenn ich dahin bin, zu verlaffen!

Ich schwore dir's im Namen dieser Aller. Maria.

Bas ich, die Arme, die Beraubte, noch befaß, Workber mir vergonnt ift, frei zu schalten, Das hab' ich unter euch vertheilt; man wird, Ich hoff' es, meinen letzten Willen ehren, Auch was ich auf dem Todeswege trage, Gehbret euch — Bergonnet mir noch einmal Der Erde Glanz auf meinem Weg zum himmel!

Dir, meine Mix, Gertrub, Rofamund.

Beftimm' ich meine Perlen, meine Rleiber. Denn eure Jugend freut fich noch bes Dutes. Du, Margaretha, baft bas nachfte Recht Un meine Grofmuth, benn ich laffe bich Burud ale die Ungludlichfte von Allen. Daff ich bes Gatten Schuld an bir nicht rache. Bird mein Bermachtniß offenbaren - Dich. D meine treue Sanna, reizet nicht Der Berth bes Golbes, nicht ber Steine Pract: Dir ift bas bochfte Rleinob mein Bebachtnif. Nimm biefes Tuch! Ich hab's mit eigner Band Rar bich gestidt in meines Rummere Stunden. Und meine beißen Thranen eingewoben. Dit biesem Tuch wirft bu bie Augen mir verbinden. Benn es fo weit ift - Diefen letten Dienft Bunich' ich bon meiner Sanna ju empfangen. Rennedn.

D Melvil! Ich ertrag' es nicht!

Rommt Alle!

Rommt und empfangt mein lettes Lebewohl!

(Sie reicht ihre Sand bin, Gins nach bem Anbern fallt ihr ju Jufen und fußt bie bargebotne Sand unter heftigem Weinen.)

Leb' wohl, Margaretha — Alix, lebe wohl — Dank, Burgoyn, für eure treuen Dienste — Dein Mund brennt heiß, Gertrude — Ich bin viel Gehaffet worden, doch auch viel geliebt! Ein edler Mann beglücke meine Gertrud! Denn Liebe fordert dieses glühnde Herz — Bertha! Du hast das best're Theil erwählt; Schiller's sammit. Berte. V. Bb.

Die keusche Brant bes himmels willst du werden! D eile, bein Gelubde zu vollziehn! Betrüglich sind die Guter dieser Erden, Das lern' an deiner Konigin! — Nichts weiter! Lebt wohl! Lebt wohl! Lebt ewig wohl!

(Sie wenbet fich fonell von ihnen; Alle, bis auf Melvil, entfernen fich.)

## Siebenter Auftritt.

Maria. Melvil.

Maria.

Ich habe alles Zeitliche berichtigt, Und hoffe, keines Menschen Schuldnerin, Aus dieser Welt zu scheiden — Eins nur ift's, Melvil, was der beklemmten Seele noch Berwehrt, sich frei und freudig zu erheben. Melvil.

Entdede mir's. Erleichtre beine Bruft, Dem treuen Freund vertraue beine Sorgen. Maria.

Ich stehe an dem Rand der Ewigkeit;
Bald soll ich treten vor den hochsten Richter,
Und noch hab' ich den Heil'gen nicht verschnt.
Bersagt ist mir der Priester meiner Kirche.
Des Sakramentes beil'ge Himmelespeise
Berschmäh' ich aus den Sanden falscher Priester.
Im Glauben meiner Kirche will ich sterben;
Denn der allein ist's, welcher selig macht.

### Melvil.

Beruhige bein herz. Dem himmel gilt Der feurig fromme Bunfch ftatt bes Bollbringens. Tyrannenmacht kann nur die hande feffeln, Des herzens Andacht bebt sich frei zu Gott; Das Bort ift todt, der Glaube macht lebendig. Maria.

Mcb. Melvil! Nicht allein genug ift fich Das Berg; ein irdifc Pfand bedarf ber Glaube, Das bobe himmlische fich jugueignen. Drum ward ber Gott jum Menfchen, und verschloß Die unfichtbaren bimmlifchen Beichente Bebeimniftvoll in einem fichtbarn Leib. - Die Rirche ift's, die beilige, die bobe, Die ju bem himmel une bie Leiter baut; Die allgemeine, Die fathol'sche beißt fie, Denn nur ber Glaube Aller ftartt ben Glauben. Bo Taufende anbeten und verebren, Da wird die Glut jur Flamme, und beflugelt Sowingt fich ber Beift in alle himmel auf. - Ach die Beglacten, die bas frob getheilte Gebet versammelt in bem Saus bes Berrn! Geschmudt ift ber Altar, Die Rergen leuchten, Die Glode tont, ber Beibrauch ift gestreut, Der Bischof fleht im reinen Deggewand, Er faßt den Relch, er fegnet ibn, er fundet Das bobe Bunder der Bermanblung an, Und niederftargt bem gegenwart'gen Gotte Das glaubig überzeugte Bolt - Ich! 3ch

Allein bin ausgeschloffen, nicht zu mir In meinen Rerfer bringt ber himmelsfegen. Melvil.

Er bringt ju bir! Er ift bir nah! Bertraue Dem Allbermogenden - Der burre Stab Rann Zweige treiben in des Glaubens hand! Und ber die Quelle aus bem Relfen fchlug, Rann bir im Rerter ben Altar bereiten. Rann biefen Relch, bie irbifche Erquidung, Dir ichnell in eine himmlische verwandeln.

> (Er ergreift ben Reld, ber auf bem Tifche ftebt.) Maria.

Melvil! Berfteb' ich euch? Ja! Ich verfteb' euch! Dier ift tein Priefter, feine Rirche, tein Hochwurdiges - Doch der Erloser spricht: Bo 3mei versammelt find in meinem Namen. Da bin ich gegenwärtig unter ibnen. Bas weiht ben Priefter ein jum Dund bes berrn? Das reine Berg, der unbeflecte Bandel. - Go fept ibr mir, auch ungeweibt, ein Priefter, Ein Bote Gottes, ber ben Frieden bringt. - Euch will ich meine lette Beichte thun, Und euer Mund foll mir bas Beil verfunden.

Melvil.

Benn bich bas Berg fo machtig bagu treibt, So wiffe, Konigin, bag bir jum Trofte Gott auch ein Bunder wohl verrichten fann. Sier fen fein Priefter, fagft bu, teine Rirche, Rein Leib des herrn? - Du irrest dich. hier ift Ein Priefter, und ein Gott ift bier jugegen.

(Er entbilt bei biefen Worten bas haupt, gugleich zeigt er ibr eine hoftie in einer golbenen Schale.)

— Ich bin ein Priefter; beine letzte Beichte
3u horen, bir auf beinem Todesweg
Den Frieden zu verkundigen, hab' ich
Die fieben Weihn auf meinem haupt empfangen,
Und diese hostie überbring' ich dir
Vom heil'gen Vater, die er selbst geweihet.

Maria.

D so muß an der Schwelle selbst des Todes Mir noch ein himmlisch Glud bereitet seyn! Wie ein Unsterblicher auf goldnen Wolken. Derniedersährt, wie den Apostel einst Der Engel führte aus des Kerkers Banden, Ihn halt kein Riegel, keines Huters Schwert, Er schreitet mächtig durch verschloss ne Pforten, Und im Gesängniß steht er glänzend da, So überrascht mich hier der Himmelsbote, Da jeder ird'sche Retter mich getäuscht!

— Und ihr, mein Diener einst, sepd jetzt der Diener Des höchsten Gottes, und sein heil'ger Mund!

Bie eure Kniee sonst vor mir sich beugten,
So lieg' ich jetzt im Staub vor euch.

Melvil

(inbem er bas Beichen bes Kreuzes über fie macht).

Im Namen

Des Baters und des Sohnes und des Geiftes! Maria, Konigin! haft du dein Berg Erforschet, schworft du und gelobest du, Bahrheit ju beichten vor dem Gott der Bahrheit?

Mein herz liegt offen da vor dir und ihm. Melvil.

Sprich, welcher Sande zeiht bich bein Gewiffen, Seitbem bu Gott jum Lettenmal verfibnt? Maria.

Bon neid'schem Saffe war mein Serz erfüllt, Und Rachgedanken tobten in dem Busen. Bergebung hofft' ich Sanderin von Gott, Und konnte nicht der Gegnerin vergeben. Melvil.

Bereuest bu bie Schuld und ift's bein ernster Entschluß, verschnt aus dieser Welt zu scheiben? Maria.

So wahr ich hoffe, daß mir Gott vergebe. Melvil.

Welch andrer Sande Magt bas Herz bich an? Maria.

Ad, nicht durch haß allein, durch fund'ge Liebe Noch mehr hab' ich bas hochfte Gut beleidigt. Das eitle herz ward zu bem Mann gezogen, Der treulos mich verlaffen und betrogen! Melvil.

Bereuest du die Schuld, und hat bein herz Bom eiteln Abgott fich zu Gott gewendet? Maria.

Es war ber schwerste Kampf, ben ich bestand, Berriffen ist das letzte ird'sche Band. Melvil.

Belch andrer Schuld verflagt bich bein Gemiffen?

Uch, eine fruhe Blutschuld, längst gebeichtet, Sie kehrt jurud mit neuer Schreckenskraft, Im Augenblick der letzten Rechenschaft, Und wälzt sich schwarz mir vor des himmels Pforten. Den Konig, meinen Gatten, ließ ich morden, Und dem Berführer schenkt' ich herz und hand! Streng bust' ich's ab mit allen Kirchenstrafen, Doch in der Seele will der Wurm nicht schlafen. Melvil.

Berklagt bas Herz bich feiner anbern Sunbe, Die bu noch nicht gebeichtet und gebust? Maria.

Jett weißt bu Alles, was mein herz belaftet. Melvil.

Dent an die Rabe des Allwiffenden! Der Strafen bente, die die heil'ge Kirche Der mangelhaften Beichte broht! Das ift Die Gunde zu dem ew'gen Tod; denn das Ift wider seinen heil'gen Geift gefrevelt! Maria.

So fchente mir bie ew'ge Gnabe Sieg Im letten Kampf, als ich bir wiffend nichts verschwieg. Melvil.

Wie? beinem Gott verhehlft bu bas Berbrechen, Um beffentwillen bich die Menschen strafen? Du sagst mir nichts von beinem blut'gen Antheil An Babingtons und Parrys Hochverrath? Den zeitlichen Tod stirbst bu fur diese That, Willt du auch noch ben ew'gen bafür sterben?

Mein herz liegt offen ba vor bir und ibm. Melvil.

Sprich, welcher Sunde zeiht bich bein Gewiffen, Seitbem bu Gott zum Lettenmal verfohnt? Maria.

Bon neid'schem Saffe war mein Serz erfüllt, Und Rachgedanken tobten in dem Busen. Bergebung hofft' ich Sanderin von Gott, Und konnte nicht der Gegnerin vergeben. Melvil.

Bereuest bu die Schuld und ift's bein ernster Entschluß, verschnt aus dieser Welt gu scheiben? Maria.

So mahr ich hoffe, bag mir Gott vergebe. Melvil.

Belch andrer Sande flagt bas herz bich an? Maria.

Ach, nicht burch haß allein, burch fund'ge Liebe Roch mehr hab' ich bas hochste Gut beleidigt. Das eitle herz ward zu bem Mann gezogen, Der treulos mich verlaffen und betrogen! Melvil.

Bereuest bu bie Schuld, und hat bein herz Bom eiteln Abgott sich zu Gott gewendet? Maria.

Es war ber schwerste Kampf, ben ich bestand, Zerriffen ift das letzte ird'sche Band. Melvil.

Beld andrer Schuld verflagt bich bein Gemiffen?

Ach, eine fruhe Blutschuld, langst gebeichtet, Sie kehrt jurud mit neuer Schredenstraft, Im Augenblick ber letzten Rechenschaft, Und wälzt sich schwarz mir vor des himmels Pforten. Den Ronig, meinen Gatten, ließ ich morden, Und dem Verführer schenkt' ich herz und hand! Streng bust' ich's ab mit allen Kirchenstrafen, Doch in der Seele will der Wurm nicht schlafen. Melvil.

Berklagt bas Berg bich feiner anbern Sanbe, Die bu noch nicht gebeichtet und gebuft? Maria.

Jett weißt du Alles, mas mein herz belaftet. Melvil.

Dent an die Nahe des Allwiffenden! Der Strafen bente, die die heil'ge Kirche Der mangelhaften Beichte broht! Das ift Die Sunde zu dem ew'gen Tod; denn das Ift wider seinen heil'gen Geist gefrevelt!

So fchente mir die ew'ge Gnade Sieg Im letten Rampf, als ich dir wiffend nichts verschwieg. Melvil.

Wie? beinem Gott verhehlft du bas Berbrechen, Um beffentwillen bich die Menschen strafen? Du sagst mir nichts von beinem blut'gen Antheil An Babingtons und Parrys Hochverrath? Den zeitlichen Tob stirbst du fur biese That, Willt bu auch noch ben ew'gen bafür sterben?

Ich bin bereit, zur Ewigkeit zu gehn; Roch eh' fich ber Minutenzeiger wendet, Werb' ich vor meines Richters Throne stehn, Doch wiederhol' ich's: meine Beichte ift vollendet. Melvil.

Erwäg' es wohl. Das herz ift ein Betrager. Du haft vielleicht mit lift'gem Doppelfinn Das Wort vermieden, das dich schuldig macht, Obgleich der Wille das Berbrechen theilte. Doch wiffe, keine Gaukelkunft beruckt Das Flammenauge, das in's Innre blickt! Maria.

Ich habe alle Farften aufgeboten, Mich aus unward'gen Banden zu befrein; Doch nie hab' ich durch Borsatz oder That Das Leben meiner Feindin angetaftet! Melvil.

So hatten beine Schreiber falfch gezeugt? Maria.

Wie ich gesagt, so ift's. Bas Jene zeugten, Das richte Gott!

### Melvil.

So steigst du, aberzeugt Bon beiner Unschuld, auf bas Blutgeruste? Maria.

Gott wardigt mich, burch diesen unverdienten Tob Die frabe schwere Blutschuld abzubufen.

Melvil (macht den Segen aber fle). So gehe bin, und fterbend buffe fie!

Sink, ein ergebnes Opfer, am Altare; Blut kann verstbnen, was das Blut verbrach, Du fehltest nur aus weiblichem Gebrechen, Dem sel'gen Geiste folgen nicht die Schwächen Der Sterblichkeit in die Berklarung nach; Ich aber kunde dir, kraft der Gewalt, Die mir verliehen ist, zu losen und zu binden, Erlassung an von allen deinen Sanden! Wie du geglaubet, so geschehe dir!

(Er reicht ihr bie Softie.)

Rimm bin ben Leib, er ift fur bich geopfert!

(Er ergreift ben Kelch, ber auf bem Aliche fteht, konsetrirt ihn mit stillem Gebet, bann reicht er ihr benselben. Sie zbgert, ihn anzunehmen, und weist ihn mit ber hand zurück.) Nimm hin bas Blut, es ist für dich vergossen! Nimm hin! Der Papst erzeigt bir diese Gunst! Im Tode noch follst du das hochste Recht Der Könige, das priesterliche, üben!

(Sie empfangt ben Reich.)

Und wie du jetzt dich in dem ird'schen Leib Geheimnisvoll mit beinem Gott verbunden, So wirst du dort in seinem Freudenreich, Wo keine Schuld mehr seyn wird und kein Weinen, Ein schon verklarter Engel, dich Auf ewig mit dem Gottlichen vereinen.

(Er fest ben Relch nieber. Auf ein Geräufch, bas gebort wirb, bebeckt er fich bas haupt und geht an die Thur; Maria bleibt in stiller Andacht auf ben Knien liegen.)

Melvil (juradfommenb).

Dir bleibt ein harter Rampf noch zu bestehn.

Burlft bu bich ftart genug, um jebe Regung Der Bitterteit, bes haffes zu besiegen? Maria.

Ich fürchte teinen Rucfall. Meinen Sag Und meine Liebe hab' ich Gott geopfert. Melvil.

Run, fo bereite bich, bie Lords von Lefter Und Burleigh ju empfangen. Sie find ba.

## Achter Auftritt.

Die Vorigen. Burleigh. Leicester und Paulet. Leicester bleibt gang in ber Entfernung stehen, ohne die Augen aufzuschlagen. Burleigh, ber seine Bassung beobachtet, tritt zwischen ihn und die Konigin.

Burleigh.

Ich tomme, Lady Stuart, eure letten Befehle ju empfangen.

Maria. Dank, Mylord! Burleigh.

Es ift der Wille meiner Konigin, Daß euch nichts Billiges verweigert werbe.

Mein Teftament nennt meine letten Bunfche. Ich hab's in Ritter Paulets hand gelegt, Und bitte, bag es treu vollzogen werbe.

Panlet.

Berlagt euch brauf.

Ich bitte, meine Diener ungefrankt Nach Schottland zu entlaffen ober Frankreich, Wohin fie selber munfchen und begehren.

Burleigh.

Es fep, wie ihr es municht.

Maria.

Und weil mein Leichnam

Micht in geweihter Erbe ruhen foll, So bulbe man, baß biefer treue Diener Mein Berg nach Frankreich bringe zu ben Meinen.
— Ach! es war immer bort!

Burleigh.

Es foll geschehn.

Sabt ihr fonft noch -

Maria.

Der Kbnigin von England Bringt meinen schwesterlichen Gruß — Sagt ihr, Daß ich ihr meinen Tod von ganzem Herzen Bergebe, meine Heftigkeit von gestern Ihr reuevoll abbitte — Gott erhalte sie, Und schent" ihr eine glackliche Regierung!

Burleigh.

Sprecht! habt ihr noch nicht besfern Rath ermablt? Berschmaht ihr noch ben Beistand bes Dechanten? Maria.

Ich bin mit meinem Gott verschut — Sir Paulet! Ich hab' euch schuldlos vieles Web bereitet, Des Alters Stute euch geraubt — D laft Dich hoffen , bag ihr meiner nicht mit Sag Gebenket -

Paulet (gist ibr bie Sand). Gott fep mit euch! Gehet bin im Frieben!

## Mennter Anftritt.

Die Vorigen. Hanna Kennedy und die andern Frauen ber Abnigin bringen herein mit Beichen bes Entsepens; ihnen folgt ber Sherif, einen weißen Stab in der Land, binter bemselben sieht man durch die offen bleibenbe Thar gewaffnete Männer.

### Maria.

Was ist dir, Hanna? — Ja, nun ist es Zeit! hier kommt der Sherif, uns zum Tod zu führen. Es muß geschieden senn! Lebt wohl! Lebt wohl! (Ihre Brauen bangen sich an sie mit bestigem Schmerz; zu Melvil.)

Ihr, werther Sir, und meine treue Hanna, Sollt mich auf diesem letzten Gang begleiten. Mplord, versagt mir diese Wohlthat nicht!

Burleigh.

3ch habe dazu keine Bollmacht.

Maria.

Bic?

Die kleine Bitte konntet ihr mir weigern? Sabt Achtung gegen mein Geschlecht! Ber foll Den letten Dienst mir leiften! Nimmermehr Rann es ber Wille meiner Schwester seyn,

Daß mein Gefchlecht in mir beleidigt werde, Der Manner robe Sande mich berühren!

Burleigh.

Es barf kein Weib die Stufen des Geruftes Mit euch besteigen — Ihr Geschrei und Jammern — Maria.

Sie soll nicht jammern! Ich verburge mich Fur die gefaßte Seele meiner Hanna!
Seph gutig, Lord. D trennt mich nicht im Sterben Bon meiner treuen Pflegerin und Amme!
Sie trug auf ihren Armen mich in's Leben,
Sie leite mich mit sanster Hand zum Tod.
Paulet (zu Burteigh).

Lagt es gefchebn!

Burleigh.

Es fen.

Maria.

Mun hab' ich nichts mehr

Auf biefer Belt -

(Sie nimmt bas Eruzifix und tagt es.) Mein Heiland! Mein Erlbfer!

Bie du am Kreuz die Arme ausgespannt, So breite fie jett aus, mich zu empfangen.

(Sie wendet sich zu gehen, in biesem Augenblick begegnet ihr Auge dem Grafen Leicester, der bei ihrem Aufbruch uns willkabrlich aufgefahren und nach ihr hingeseben. — Bei diesem Anblick zittert Waria, die Knie versagen ihr, sie ist im Begriff hinzusinten; da ergreift sie Graf Lester und mpfängt sie in seinen Armen. Sie sieht ihn eine Zeits ang ernst und schweigend an, er kann ihren Blick nicht aushalten, endlich spricht sie.)

Ihr haltet Wort, Graf Lefter — Ihr verspracht Mir euern Arm, aus diesem Kerker mich -Zu fuhren, und ihr leihet mir ihn jetzt!

(Er steht wie vernichtet. Sie fahrt mit faufter Stimme fort.)

Ja, Lefter, und nicht bloß Die Freiheit wollt' ich eurer Sand verdanten. Ihr folltet mir die Freiheit theuer machen; Un eurer Sand, begludt burch eure Liebe, Bollt' ich des neuen Lebens mich erfreun. Rett, ba ich auf bem Beg bin, von ber Belt Bu fcheiben, und ein fel'ger Beift zu werben, Den feine irb'iche Reigung mehr versucht, Rett, Lefter, barf ich obne Schamerrothen Euch die befiegte Schwachbeit eingestebn -Lebt mobl, und wenn ihr tonnt, fo lebt begluct! Ihr durftet werben um zwei Roniginnen : Ein gartlich liebend Berg babt ibr verschmabt. Berrathen, um ein ftolges zu gewinnen. Aniet ju den Rugen der Elisabeth! Mba' euer Lobn nicht eure Strafe merben! Rebt wohl! - Jest hab' ich nichts mehr auf ber Erben!

(Sie geht ab, der Sherif voraus, Melvil und die Amme ihr zur Seite. Burleigh und Paulet folgen, die Uebrigen sehen ihr jammernd nach, bis sie verschwunden ift; bann entfernen sie sich durch zwei andre Thüren.)

# Behnter Auftritt.

Seicefter (allein guradbleibenb). 3ch lebe noch! 3ch trag' es, noch zu leben! Sturat biefes Dach nicht fein Gewicht auf mich? Thut fich fein Schlund auf, bas elenbeste Der Befen zu verschlingen? Bas bab' ich Berloren! Belche Derle marf ich bin! Beld Glud ber himmel bab' ich weggeschleubert! - Gie gebt babin, ein icon verklarter Beift, Und mir bleibt bie Bergweiflung ber Berdammten. - Bo ift mein Borfat bin, mit bem ich tam, Des Bergens Stimme fubllos ju erftiden? Ihr fallend Saupt ju febn mit unbewegten Bliden? Bedt mir ibr Unblick die erstorbne Scham? Dug fie im Tod mit Liebesbanden mich umftriden? - Bermorfener, bir ftebt es nicht mehr an. In gartem Mitleid weibisch binguschmelgen. Der Liebe Glad liegt nicht auf beiner Babn, Mit einem eb'rnen Sarnisch angetban Sep beine Bruft! Die Stirne fen ein Relfen! Billft bu ben Preis der Schandthat nicht verlieren, Dreift mußt bu fie behaupten und vollfuhren! Berftumme, Mitleid! Mugen, werbet Stein! 3ch feb' fie fallen, ich will Beuge fenn.

(Er geht mit entschiosenem Schritt ber What ju. burch welche Maria gegangen, bleibt aber auf ber Mitte bes Weges fieben.) Umsonft! umsonft! Dich faßt ber Solle Grauen, Ich fann, ich fann bas Schreckliche nicht schauen, Kann sie nicht fierben seben — Horch! Was war bas? Sie find icon unten — Unter meinen gagen Bereitet fich bas furchterliche Werk.

Ich bore Stimmen — Fort! hinweg! hinweg Mus biefem haus bes Schredens und bes Tobes!

(Er will burch eine anbere Thar entflieben, findet fie aber verfchloffen und fahrt gurad.)

Wie? Fesselt mich ein Gott an diesen Boden?
Muß ich anhoren, was mir anzuschauen graut?
Die Stimme des Dechanten — Er ermahnet sie —
— Sie unterbricht ihn — Horch! — Laut betet sie —
Mit sester Stimme — Es wird still — Ganz still!
Nur Schluchzen bor' ich, und die Weiber weinen —
Sie wird entkleidet — Horch! Der Schemel wird Geruckt — Sie kniet aus's Kissen — legt das Naupt —

(Nachdem er die legten Worte mit steigender Angst gesprochen und eine Weile inne gehalten, sieht man ihn ploglich mit einer zudenden Bewegung zusammenfahren und ohnmachtig niederfinten; zugleich erschalt von unten herauf ein dumpfes Getofe von Stimmen, welches lange forthallt.)

Das zweite Bimmer bes vierten Aufzugs.

# Elfter Auftritt.

#### Elisabeth

Ctritt aus einer Seitenthur, ihr Gang und ihre Geberden bruden bie heftigste Unruhe aus).

Noch Niemand hier — Noch keine Botschaft — Will es Nicht Abend werden! Steht die Sonne fest In ihrem himmlischen Lauf? Ich soll noch langer Auf dieser Folter ber Erwartung liegen.

— Ist es geschehen? Ist es nicht? — Mir graut Bor Beidem, und ich mage nicht zu fragen!
Graf Lester zeigt sich nicht, auch Burleigh nicht, Die ich ernannt, das Urtheil zu vollstrecken.
Sind sie von London abgereist — bann ist's Geschehn; der Pseil ist abgedrückt, er fliegt, Er trifft, er hat getroffen; galt's mein Reich, Ich kann ihn nicht mehr halten — Wer ist da?

# Bwölfter Auftritt.

Elifabeth. Ein Page.

Elisabeth.

Du tommft allein jurud - Bo find bie Lorbe? Vage.

Mplord von Lefter und der Großschatzmeifter -

(in ber hochsten Spannung.)

— Wo sind sie?

Mage.

Sie find nicht in London. Elisabeth.

Micht?

- Wo find fie benn?

Page.

Das wußte Riemand mir zu fagen. Bor Tages Unbruch batten beibe Lorbs

Schiller's (ammtl. Berte. V. Bt.

Eilferrig und geheimnifvoll die Stadt Berlaffen.

Elisabeth (leihaft aufbrechend). Ich bin Konigin von England!

(Auf, und niebergebend in ber bochften Bewegung.)
Geh! Rufe mir — nein, bleibe — Sie ift tobt!
Jetzt enblich hab' ich Raum auf dieser Erde.
— Was zittr' ich? Was ergreift mich diese Angst?
Das Grab beckt meine Furcht, und wer barf sagen, Ich hab's gethan! Es soll an Thranen mir Nicht feblen, die Gefallne zu beweinen!

(Bum Pagen.)

Stehft du noch bier? — Mein Schreiber Davison Soll augenblicklich fich bieber verfügen. Schickt nach dem Grafen Schrewsbury — Da ift Er selbst!

(Page geht ab.)

# Preizehnter Auftritt.

Elifabeth. Graf Schrewsburg.

Clisabeth.

Billommen, edler Lord! Bas bringt ihr? Richts Rleines tann es feyn, was euren Schritt So fpat hieber fuhrt.

Schrewsburn.

Große Ronigin,

Mein forgenvolles Derg, um beinen Ruhm

Befummert, trieb mich beute nach bem Tower, Bo Rurl und Rau, Die Schreiber ber Maria. Gefangen fiten : benn noch einmal wollt' ich Die Babrbeit ibres Beugniffes erproben. Befturgt, verlegen weigert fich ber Leutnant Des Thurms, mir bie Gefangenen zu zeigen: Durch Drohung nur verschafft' ich mir ben Gintritt. - Gott! welcher Anblid zeigte mir fich ba! Das Saar permilbert, mit bes Wahnfinn's Blicken. Bie ein bon Kurien Gequalter, lag Der Schotte Rurl auf feinem Lager - Raum Erfennt mich der Ungladliche, fo fturat er . Bu meinen Rufen - fcbreiend, meine Anje Umflammernd, mit Bergweiflung wie ein Burm Bor mir geframmt - ficht er mich an, beschwort mich. 36m feiner Ronigin Schidfel zu verfunden : Denn ein Geracht, baf fie jum Lob verurtbeilt fen, Bar in bes Towers Rlafte eingebrungen. Als ich ihm das bejabet nach ber Bahrbeit. Bingu gefügt, baf es fein Beugnif fev, Bodurch fie fterbe, fprang er muthend auf, Riel feinen Mitgefangnen en , rif ibn Bu Boben, mit bes Babnfinns Riefentraft, Ihn ju ermurgen ftrebend. Raum entriffen wir Den Ungludfel'gen feines Grimmes banben. Run febrt' er gegen fich bie Buth, zerfchlug Mit grimm'gen Kauften fich bie Bruft, verfluchte fich Und ben Gefahrten allen Sollengeiftern : Er habe falfch gezeugt, bie Unglucksbriefe Un Babington, Die er als acht beschworen,

Sie sepen falsch, er habe andre Worte Geschrieben, als die Konigin biktirt, Der, Bol'wicht Nau hab' ihn dazu verleitet. Draus' rannt er an das Fenster, rif es auf Mit wuthender Gewalt, schrie in die Gaffen Hinab, daß alles Bolt zusammen lief: Er sen der Schreiber der Maria, sen Der Bol'wicht, der sie falschlich angeklagt; Er sen verflucht, er sen ein falscher Zeuge! Elisabeth.

Ihr fagtet felbft, baß er von Sinnen war. Die Borte eines Rafenden, Berrudten Beweisen nichts.

#### Schrewsbury.

Doch diefer Bahnfinn felbst Beweiset defto mehr! D Konigin! Lag dich beschworen, übereile nichts, Besiehl, daß man von Neuem untersuche.

#### Elisabeth.

Ich will es thun — weil ihr es wanschet, Graf, Richt weil ich glauben kann, bag meine Peers In dieser Sache abereilt gerichtet. Euch zur Beruhigung erneure man Die Untersuchung — Gut, daß es noch Zeit ist! An unfrer königlichen Shre soll.
Auch nicht der Schatten eines Zweifels haften.

# Vierzehnter Auftritt.

Davifon gu ben Vorigen.

Elisabeth.

Das Urtheil, Gr , bas ich in eure hand Gelegt — 280 ift's?

Pavifon (im bochften Erftaunen).

Das Urtheil? Elisabeth.

Das ich geftern

Euch in Bermahrung gab -

Pavison.

Mir in Bermahrung? Elifabeth.

Das Bolk bestürmte mich, ju unterzeichnen, Ich mußt' ihm seinen Billen thun, ich that's, Gezwungen that ich's, und in eure Hande Legt' ich die Schrift, ich wollte Zeit gewinnen; Ihr wist, was ich euch sagte — Nun! Gebt ber! Schrewsburn.

Gebt, werther Sir! die Sachen liegen andere, Die Untersuchung muß erneuert werden. Elisabeth.

Ettiabeth.

Bebenkt euch nicht fo lang. Bo ift die Schrift? Pavison (in Bergweiffung).

Ich bin gefturzt, ich bin ein Mann bes Todes! Elisabeth (haftig einfallenb).

Ich will nicht hoffen, Sir — Pavison.

36 bin verloren!

3ch bab' fie nicht mehr.

Clisabeth. Wic? Was? Schrewsburn.

Gott im himmel!

Davison.

Sie ift in Burleighs Sanden — icon feit geftern. Elisabeth.

Ungladlicher! So habt ihr mir gehorcht? Befahl ich euch nicht fireng, fie zu verwahren? Pavison.

Das haft bu nicht befohlen, Ronigin. Elifabeth.

Willft bu mich Lugen ftrafen, Clender? Bann bieß ich bir bie Schrift an Burleigh geben? Pavifon.

Richt in bestimmten, flaren Borten — aber — Elisabeth.

Richtswardiger! Du wagst es, meine Worte Bu benten? Deinen eignen blut'gen Ginn Dinein zu legen? — Webe dir, wenn Unglad' Aus dieser eigenmacht'gen That erfolgt! Mit deinem Leben sollst du mir's bezahlen. — Graf Schrewsburp, ihr sehet, wie mein Rame Gemisbraucht wird.

> Schrewsbury. Iche — D mein Gott! Clisabeth.

Bas fagt ihr?

Schrewsbury. Wenn der Squire sich dieser Wat Bermeffen hat auf eigene Gefahr, Und ohne beine Biffenschaft gehandelt, So muß er vor ben Richterstuhl der Peers Gefordert werden, weil er beinen Namen Dem Abscheu aller Zeiten Preis gegeben.

# Letzter Auftritt.

Die Verigen. Burleigh, antest Kent.

Burleigh

(beugt ein Rnie vor ber Ronigin).

Lang lebe meine konigliche Frau, Und mogen alle Feinde diefer Infel Wie biefe Stuart enden!

(Schrewsbury verhalt fein Gesicht, Davison ringt verzweifs lungsvoll bie Sanbe.)

Elisabeth.

Rebet, Lord!

Sabt ihr ben tobtlichen Befehl von mir Empfangen?

Burleigh.

Rein, Gebieterin! 3ch empfing ibn

Bon Davison.

Elisabeth.

hat Davison ibn euch

In meinem Namen übergeben?

Burleigh.

Mein!

Das hat er nicht -

#### Elisabeth.

Und ihr vollstrecktet ihn, Rasch, ohne meinen Willen erst zu wiffen? Das Urtheil war gerecht, die Welt kann uns Nicht tadeln; aber euch gebührte nicht, Der Milbe unsers Herzens vorzugreisen — Drum sepb verbannt von unserm Angesicht!

(Zu Davison.)

Ein strengeres Gericht erwartet euch, Der seine Bollmacht frevelnd überschritten, Ein heilig anvertrautes Pfand veruntreut.

Wan führ' ihn nach dem Tower! Es ist mein Bille, Daß man auf Leib und Leben ihn verklage.

— Mein edler Talbot! euch allein hab' ich Gerecht erfunden unter meinen Rathen.

Ihr sollt' fortan mein Führer senn, mein Freund — Schrewsbury.

Berbanne beine treusten Freunde nicht, Birf sie nicht in's Gefängniß, die für dich Gehandelt haben, die jetzt für dich schweigen! — Mir aber, große Königin, erlaube, Daß ich das Siegel, das du mir zwolf Jahre Bertraut, zuruck in beine hande gebe.

Elisabeth (betroffen).

Rein, Schrewsbury! ihr werdet mich jest nicht Berlaffen, jest -

Schrewsbury. Berzeih, ich bin zu alt, Und biefe grade Hand, fie ift zu ftarr,

Um beine neuen Thaten zu verfiegeln.

Elisabeth.

Berlaffen wollte mich ber Mann, ber mir Das Leben rettete?

Schrewsburn.

3ch habe wenig

Gethan — Ich habe beinen eblern Theil Richt retten tonnen. Lebe, herrsche gludlich! Die Gegnerin ift tobt. Du haft von nun an Nichts mehr zu fürchten, brauchst nichts mehr zu achten!

Elisabeth

(jum Grafen Rent, ber bereintritt).

Graf Lefter tomme ber!

Rent.

Der Lord läßt fich

Entschuldigen; er ift zu Schiff nach Frankreich.
(Gie bezwingt fich und steht mit rubiger Kaffung ba.
Der Borbang fallt.)

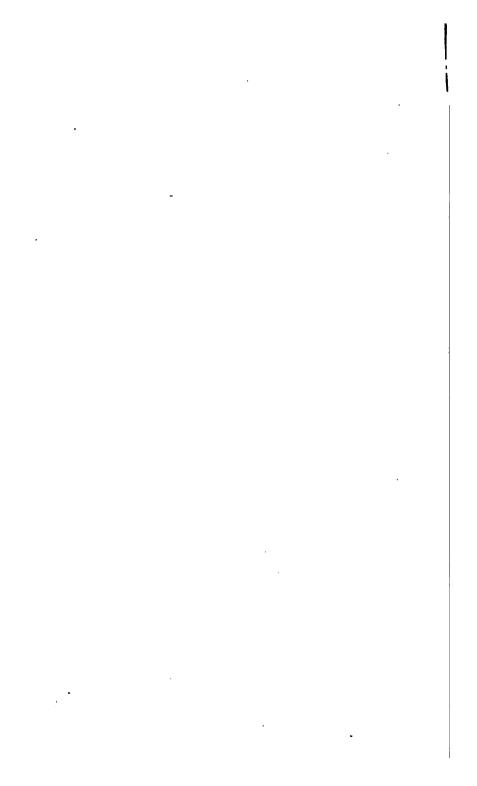

# Die

# Jungfrau von Orleans.

Eine romantische Tragbbie.

### Perfonen.

Sari VII., Rbnig von Frantreich. Sonigin Mabeau, feine Mutter. Agnes Sorel , feine Geliebte. Philipp ber Gute, herzog von Burgunb. Graf Dunois, Baftarb von Orleans. Sa Dire . Ronigliche Offigiere. Du Chatel . Ergbischof von Theims. Chatillon, ein buraunbischer Mitter. Maoul, ein lothringifder Ritter. Calbot, Felbherr ber Englanber. Cionel . englische Anführer. Saftoif . Montgomern, ein Wallifer. Matheberren pon Orleans. Ein englischer Berold. Chibaut b'Arc, ein reicher Lanbmann. Margot , feine Tochter. Couison . Johanna . ) Etienne , Claude Marie, bibre Freier. Maimond . Bertrand , ein anberer Landmann. Die Ericheinung eines ichwarzen Mitters. Sobler und Soblerweib. Solvaten und Volk. Konigliche Aronbebiente. Bifchofe, Monche. Maricalle . Magiftratsperfonen, Soflente und anbere ftumme Perfonen im Gefolge bes Arbnungszuges.

# Die

# Jungfrau von Orleans.

Eine romantische Tragbbie.

Sein nachster Better und sein erster Pair,
Ja, seine Rabenmutter führt es an.
Rings brennen Obrser, Städte. Räher stets
Und naher wälzt sich der Berbeerung Rauch
An diese Thaler, die noch friedlich ruhn.
— Drum, liebe Rachbarn, hab' ich mich mit Gott
Entschlossen, weil ich's heute noch vermag,
Die Tochter zu versorgen; denn das Weib
Bedarf in Kriegesnothen des Beschützers,
Und treue Lieb' hilft alle Lasten beben.

(Bu bem erften Schafer.)

- Rommt, Etienne! Ihr werbt um meine Margot. Die Aeder grenzen nachbarlich jufammen, Die herzen stimmen überein - bas ftiftet Ein gutes Ehband!

(Bu bem zweiten.)

Elaube Marie! Ihr schweigt, Und meine Louison schlägt die Angen nieder? Werd' ich zwei Herzen trennen, die sich fanden, Weil ihr nicht Schätze mir zu bieten habt? Wer hat jest Schätze? Haus und Scheune sind Des nächsten Feindes ober Feuers Raub — Die treue Brust des braven Manns allein Ift ein sturmfestes Dach in diesen Zeiten. Louison.

Mein Bater !

Clande Marie. Meine Louison! Conison (Iohanna umarmens).

Liebe Schwefter!

#### Chibant.

Ich gebe Jeber breifig Ader Lanbes '
Und Stall und hof und eine heerbe — Gott hat mich gesegnet und so segn' er euch!
Margot (Iobanna umarment).

Erfreue unfern Bater! Rimm ein Beifpiel! Laß diefen Tag brei frobe Bande fchließen! Chibant.

Geht! Machet Anstalt! Morgen ift die hochzeit; Ich will, bas gange Dorf foll fie mit feiern.
(Die zwei Paare geben Arm in Arm geschlungen ab.)

# Bweiter Auftritt.

Thibaut. Raimond. Johanna.

#### Chibaut.

Jeannette, beine Schwestern machen hochzeit, Ich feb' fie gludlich, fie erfreun mein Alter; Du, meine jangfte, machst mir Gram und Schmerz. Naimond.

Bas fallt euch ein! Bas scheltet ihr die Tochter? Chibant.

Dier dieser wadre Jungling, bem sich keiner Bergleicht im ganzen Dorf, ber Treffliche, Er hat dir seine Reigung zugewendet, Und wirbt um bich, schon ist's ber britte herbst, Wit stillem Bunsch, mit berzlichem Bemubn; Du stoßest ihn verschlossen, kalt zurad, Roch sonft ein andrer von ben hirren allen

Sein nachster Better und sein erster Pair,
Ja, seine Rabenmutter führt es an.
Rings brennen Obrser, Städte. Räher stets
Und naher wälzt sich der Berbeerung Rauch
An diese Thaler, die noch friedlich ruhn.
— Orum, liebe Nachbarn, hab' ich mich mit Gott
Entschlossen, weil ich's heute noch vermag,
Die Tochter zu versorgen; denn das Weib
Bedarf in Kriegesnothen des Beschützers,
Und treue Lieb' hilft alle Lasten heben.

(Bu bem erften Schafer.)

- Rommt, Stienne! Ihr werbt'um meine Margot. Die Aeder grenzen nachbarlich zusammen, Die herzen stimmen überein - bas fiftet Ein gutes Chband!

(Bu bem zweiten.)

Elaube Marie! Ihr schweigt, Und meine Louison schlägt die Angen nieder? Werd' ich zwei Herzen trennen, die sich sanden, Weil ihr nicht Schätze mir zu bieten habt? Wer hat jetzt Schätze? Haus und Scheune sind Des nächsten Feindes ober Feuers Raub — Die treue Brust des braven Manus allein Ift ein sturmsestes Dach in diesen Zeiten. Louison.

Mein Bater !

Claude Marie. Meine Louison! Jonison (Iopanna umarmend).

Liebe Schwester!

#### Thibant.

Ich gebe Jeder breifig Ader Lanbes 'Und Stall und hof und eine heerde — Gott hat mich gesegnet und fo fegn' er euch! Margot (Johanna umarment).

Erfreue unfern Bater! Rimm ein Beispiel! Lag diesen Lag drei frohe Bande schließen! Chibant.

Geht! Machet Anftalt! Morgen ift Die hochzeit; Ich will, bas ganze Dorf foll fie mit feiern.
(Die zwei Vaare geben Urm in Urm gefchlungen ab.)

# Bweiter Auftritt.

Thibaut. Raimond. Iohanna.

#### Chibant.

Jeannette, beine Schwestern machen hochzeit, Ich feb' fie gludlich, sie erfreun mein Alter; Du, meine jungfte, machst mir Gram und Schmerz. Naimond.

Bas fällt euch ein! Bas scheltet ihr die Tochter? Chibant.

Hier dieser wadre Jungling, bem sich keiner Bergleicht im ganzen Dorf, der Treffliche, Er hat dir seine Reigung zugewendet, Und wirbt um bich, schon ift's der dritte herbst, Mit stillem Bunsch, mit herzlichem Bemuhn; Du stoßest ihn verschloffen, kalt zurud, Roch sonft ein andrer von den hirten allen

Mag dir ein gutig Lächeln abgewinnen. - Ich febe bich in Jugenbfalle prangen, Dein Leng ift ba, es ift bie Beit ber Doffnung. Entfaltet ift die Blume beines Leibes. Doch ftete vergebens barr' ich, bag bie Blume Der garten Lieb' aus ibrer Anofpe breche, Und freudig reife ju ber goldnen Frucht! D bas gefällt mir nimmermehr und beutet Auf eine ichwere Irrung ber Matur! Das Berg gefällt mir nicht, bas ftreng und talt Sich auschlieft in ben Jahren bes Gefable.

Raimond.

Laft's gut fenn, Bater Arc! Laft fie gemabren! Die Liebe meiner trefflichen Johanna Ift eine eble garte himmelefrucht. Und ftill allmählig reift bas Rbftliche! Jest liebt fie noch, ju wohnen auf ben Bergen, Und bon ber freien Saide furchtet fie Berabzusteigen in bas niebre Dach Der Menichen, wo bie engen Sorgen wohnen. Oft feb' ich ihr aus tiefem Thal mit ftillem Erstaunen gu, wenn fie auf bober Trift In Mitte ihrer Beerde ragend ftebt, Dit edlem Leibe, und ben ernften Blid Berabsentt auf ber Erbe fleine Lander. Da scheint fie mir mas Sbb'res ju bebeuten, Und bantt mir's oft, fie ftamm' aus andern Beiten. Chibant.

Das ift es, was mir nicht gefallen will! Sie flieht ber Schwestern frobliche Gemeinschaft; Die oben Berge fucht fie auf, verläffet Ibr nachtlich Lager por bem Dabnenruf. Und in ber Schredensftunde, wo ber Denich Sich gern bertraulich an den Menschen schließt. Schleicht fie, gleich bem einfieblerischen Bogel. Beraus in's graulich buftre Beifterreich Der Nacht, tritt auf ben Rreugmeg bin und pflegt Bebeime 3meifprach mit ber Luft bes Berges. Barum erwählt fie immer biefen Ort Und treibt gerabe bieber ihre Beerde? Ich febe fie zu ganzen Stunden finnend Dort unter bem Druidenbaume figen. Den alle gludlichen Gefchopfe fliehn. Denn nicht gebeur ift's bier; ein bofes Befen bat feinen Bobnfit unter biefem Baum Soon feit ber alten grauen Beibenzeit. Die Melteften im Dorf ergablen fich Bon biefem Baume ichauerbafte Dabren: Seltfamer Stimmen wundersamen Rlang Bernimmt man oft aus feinen buftern 3meigen. 3ch felbft, ale mich in fpater Dammrung einft Der Beg an biefem Baum poruberfabrte. Dab' ein gespenftisch Beib bier figen febn, Das firecte mir aus weitgefaltetem Gewande langfam eine burre Sanb Entgegen, gleich als winft' es; boch ich eilte Rarbag und Gott befahl ich meine Geele.

#### Maimond

(auf bas Heiligenbild in ber Kapelle zeigenb). Des Gnabenbildes segenreiche Nabe, Soiller's fammil. Werte. V. Bb. Das hier bes himmels Frieden um sich ftreut, Richt Satans Werk fahrt eure Tochter her. Chibant.

D nein! nein! Richt vergebens zeigt fich's mir In Traumen an und angftlichen Gefichten. Bu breien Dalen bab' ich fie gefebn Bu Rheims auf unfrer Ronige Stuble figen, Ein funkelnd Diabem von feben Sternen Auf ihrem Saupt, bas Scepter in ber Sand, Aus bem brei weiße Lilien entsprangen, Und ich, ihr Bater, ihre beiben Schweftern Und alle Rurften, Grafen, Erzbischofe, Der Ronig felber, neigten fich bor ibr. Bie tommt mir folder Glang in meine Sutte? D bas bedeutet einen tiefen Rall! Sinnbildlich ftellt mir biefer Warnungstraum Das eitle Trachten ibres Bergens bar. Sie fcamt fich ihrer Riedrigkeit - weil Gott Mit reicher Schonbeit ihren Leib geschmudt. Mit boben Bundergaben fie gesegnet Bor allen hirtenmadchen biefes Thals, So nabrt fie fund'gen hochmuth in bem Dergen. Und hochmuth ift's, wodurch die Engel fielen, Boran ber Sollengeift ben Menschen faßt. Raimond.

Wer hegt bescheid'nern, tugendlichern Sinn, Als eure fromme Tochter? Ift sie's nicht, Die ihren altern Schwestern freudig bient? Sie ift die hochbegabteste von allen, Doch seht ihr sie wie eine nied're Magd Die schwerften Pflichten ftill gehorfam aben, Und unter ihren Sanden wunderbar Gebeihen euch die Deerden und die Saaten; Um Alles, was fie schafft, ergießet sich Ein unbegreiflich aberschwenglich Glad. Chibant.

Ja wohl! Ein unbegreiflich Glad — Mir kommt Ein eigen Grauen an bei diesem Segen!

— Richts mehr davon. Ich schweige. Ich will schweigen; Soll ich mein eigen theures Kind anklagen?

Ich kann nichts thun, als warnen, für sie beten!

Doch warnen muß ich — Fliebe diesen Baum!

Bleib' nicht allein, und grabe keine Burzeln

Um Mirternacht, bereite keine Tranke,

Und schreibe keine Zeichen in den Sand!

Leicht auszurigen ist das Reich der Geister,

Sie liegen wartend unter dunner Decke,

Und leise horend sturmen sie herauf.

Bleib' nicht allein, denn in der Waste trat

Der Satansengel selbst zum Derrn des himmels.

# Pritter Auftritt.

Sertrand tette auf, einen helm in ber hand. Thibaut. Raimond. Iohanna,

#### **L**aimond.

Still! Da tommt Bertrand aus ber Stadt gurad. Sieb, mas er trägt!

# Pertrand.

Ihr ftaunt mich an, ihr fend Berwundert ob des feltsamen Gerathes In meiner Hand.

#### Chibaut.

Das find wir. Saget an, Bie kamt ihr zu bem helm, was bringt ihr uns Das bose Zeichen in die Friedensgegend?

(Johanna, welche die beiben vorigen Scenen still und ohne Antheil auf der Seite gestanden, wird aufmertsam und tritt naber.)

### Bertrand.

Raum weiß ich felbft ju fagen, wie bas Ding Mir in die hand gerieth. Ich hatte eifernes Gerath mir eingekauft zu Baucouleurs; Ein großes Drangen fand ich auf bem Martt, Denn flucht'ges Bolf mar eben angelangt Bon Orleans mit bofer Rriegespoft. Im Aufruhr lief die gange Stadt gusammen, Und ale ich Babn mir mache burch's Gewühl, Da tritt ein braun Bobemerweib mich an Mit biefem Selm, faßt mich in's Muge fcarf, Und fpricht: Gefell, ihr fuchet einen Selm, Ich weiß, ibr suchet einen. Da! Rebmt bin! Um ein Geringes fteht er euch ju Raufe. - Geht ju ben Langentnechten, fagt' ich ibr, Ich bin ein Landmann, brauche nicht bes Belmes. Sie aber ließ nicht ab und fagte ferner: Rein Menich vermag zu fagen, ob er nicht Des helmes braucht. Gin ftablern Dach far's Daupt Ift jeto mehr werth als ein steinern haus. So trieb sie mich durch alle Gassen, mir Den helm aufnbthigend, den ich nicht wollte. Ich sah den helm, daß er so blant und schon Und wurdig eines ritterlichen haupts, Und da ich zweiselnd in der hand ihn wog, Des Abenteuers Seltsamkeit bedenkend, Da war das Beib mir aus den Augen, schnell hinweggeriffen hatte sie der Strom Des Bolkes, und der helm blieb mir in handen. Iohanna (rass und beglerig darnach greisenb).

Johanna (rafd und begierig barnach greifenb). Gebt mir ben helm!

Bertrand.

Bas frommt euch dies Geräthe? Das ift kein Schmuck für ein jungfräulich Haupt. Ishanna (entreist ihm den Kelm). Mein ist der Helm und mir gehört er zu. Chibaut.

Bas fallt bem Dabocen ein? Raimond.

Raimond.

Last ihr ben Willen! Bohl ziemt ihr dieser friegerische Schmuck, Denn ihre Bruft verschließt ein mannlich Herz. Denkt nach, wie sie den Tigerwolf bezwang, Das grimmig wilbe Thier, bas unfre Heerden Berwüstete, den Schrecken aller Hirten. Sie ganz allein, die Ihwenherz'ge Jungfrau, Stritt mit dem Bolf und rang das Lamm ihm ab, Das er im blut'gen Rachen schon davon trug. Belch tapfres Haupt auch dieser helm bedeckt, Er kann kein würdigeres zieren!

#### Chibant (gu Bertranb).

Sprecht!

Belch neues Kriegesunglad ift geschehn? Bas brachten jene Flüchtigen?

**B**ertrand.

Gott belfe

Dem König und erbarme fich bee Landes! Geschlagen find wir in zwei großen Schlachten; Mitten in Frankreich steht ber Feind, verloren Sind alle Lander bis an die Loire — Jeht hat er seine ganze Macht zusammen Geführt, womit er Orleans belagert.

Chibant.

Gott fchate ben Ronig!

Bertrand.

Unermegliches

Geschütz ist aufgebracht von allen Enden, Und wie der Bienen dunkelnde Geschwader Den Korb umschwärmen in des Sommers Tagen, Wie aus geschwärzter Luft die Heuschreckwolke Herunterfällt und meilenlang die Felder Bedeckt in unabsehbarem Gewimmel, So goß sich eine Kriegeswolke aus Bon Bolkern über Orleans Gesilde, Und von der Sprachen unverständlichem Gemisch verworren dumpf erbraust das Lager. Denn auch der mächtige Burgund, der Länder, Gewaltige, hat seine Mannen alle Herbeigesührt, die Lütticher, Luxemburger, Die Hennegauer, die vom Lande Namur, Und die das glackliche Brabant bewohnen, Die app'gen Genter, die in Sammt und Seide Stolziren, die von Seeland, deren Städte Sich reinlich aus dem Meeres-Waffer beben, Die heerdenmelkenden Hollander, die Bon Utrecht, ja vom außersten Westfriesland, Die nach dem Eispol schaun — sie solgen alle Dem Peerbann des gewaltig herrschenden Burgund und wollen Orleans bezwingen.

Chibaut.

D bes unselig jammervollen 3wistes, Der Frankreichs Waffen wider Frankreich wender! Bertrand.

Auch fie, die alte Konigin, fieht man, Die stolze Fabeau, die Baperfürstin, In Stahl gekleidet durch das Lager reiten, Mit gift'gen Stachelworten alle Bolker Jur Buth aufregen wider ihren Sohn, Den fie in ihrem Mutterschoof getragen!

Thibaut.

Bluch treffe fie! und moge Gott fie einft, Bie jene folge Jefabel, verderben!

Bertrand.

Der fürchterliche Sal'sbury, ber Mauern, Bertrummerer, führt die Belagrung an, Mit ihm des komen Bruder Lionel, Und Talbot, ber mit morderischem Schwert Die Bolker niedermähet in den Schlachten; In frechem Muthe haben sie geschworen, Der Schmach zu weihen alle Jungfrauen,

Und was das Schwert gefahrt, dem Schwert zu opfern. Bier hohe Warten haben fie erbaut, Die Stadt zu überragen; oben spaht Graf Sal'sdury mit mordbegier'gem Blick, Und zählt die schnellen Wandrer auf den Gaffen, Biel tausend Augeln schon von Centners Last Sind in die Stadt geschleudert, Kirchen liegen Zertrümmert, und der tonigliche Thurm Bon Notre Dame beugt sein erhabnes Haupt. Auch Pulvergänge haben sie gegraben, Und über einem Höllenreiche sieht Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, Daß es mit Donners Krachen sich entzünde.

#### Chibant.

ben Beim auf.)

Bo aber waren benn die tapfern Degen Saintrailles, La hire und Frankreichs Bruftwehr, Der helbenmuth'ge Baftard, baß ber Feind So allgewaltig reißend vorwarts brang? Bo ift der Konig felbst, und sieht er mußig Des Reiches Noth und seiner Stabte Fall?

#### Bertrand.

Bu Chi non halt ber Konig feinen hof; Es fehlt an Bolt, er fann bas Felb nicht halten. Bas untt ber Fahrer Muth, ber helden Arm, Benn bleiche Furcht bie heere lahmt? Ein Schrecken, wie von Gott herabgefandt, hat auch die Bruft ber Tapferften ergriffen. Umsonft erschaltt ber Farsten Aufgebot. Bie fich die Schafe bang zusammendrängen, Benn fich des Bolfes Deulen hören läßt, So sucht der Franke, seines alten Ruhms Bergeffend, nur die Sicherheit der Burgen. Ein einz'ger Ritter nur, bort' ich erzählen, Dab' eine schwache Mannschaft ausgebracht, Und zieh' dem Konig zu mit sechzehn Fahnen.

Johanna (fonea).

Bie beißt ber Ritter?

Bertrand.

Baudricour. Doch fcmerlich

Mbcht' er bes Feindes Rundschaft bintergebn, Der mit zwei heeren feinen Fersen folgt.

Ishanna.

Bo balt ber Ritter? Sagt mir's, wenn ihr's wiffet. Bertrand.

Er fleht taum eine Tagereise weit Bon Bancouleurs.

Chibaut (zu Iohanna).

- Bas fummert's bich! Du fragft Rach Dingen, Mathen, bie bir nicht geziemen. Bertrand.

Beil nun ber Feind so machtig und tein Schutz Bom Konig mehr zu hoffen, haben fie Bu Baucouleurs einmuthig ben Beschluß Gefast, sich bem Burgund zu übergeben. So tragen wir nicht frembes Joch und bleiben Beim alten Konigestamme — ja vielleicht Bur alten Krone fallen wir zurud, Benn einst Burgund und Frankreich sich versohnen. Und was das Schwert gefährt, dem Schwert zu opfern. Bier hohe Warten haben sie erbaut, Die Stadt zu überragen; oben späht Graf Sal'sbury mit mordbegier'gem Blick, Und zählt die schnellen Wandrer auf den Gaffen, Biel tausend Augeln schon von Centners Last Sind in die Stadt geschleubert, Kirchen liegen Zertrümmert, und der königliche Thurm Bon Notre Dame beugt sein erhabnes Haupt. Auch Pulvergänge haben sie gegraben, Und über einem Hollenreiche steht Die bange Stadt, gewärtig jede Stunde, Daß es mit Donners Krachen sich entzünde.

(Johanna borcht mit gespannter Aufmertfamteit und fest fich ben helm auf.)

#### Chibant.

Bo aber waren benn bie tapfern Degen Saintrailles, La hire und Frankreichs Bruftwehr, Der helbenmuth'ge Baffard, baß ber Feind So allgewaltig reißend vorwarts brang?
Bo ift ber Konig felbst, und sieht er mußig Des Reiches Noth und seiner Stadte Fall?

#### Bertrand.

Bu Chi non balt ber Konig feinen hof; Es fehlt an Bolt, er fann bas Felb nicht halten. Bas nutt ber Fuhrer Muth, ber helben Arm, Benn bleiche Furcht die heere lahmt? Ein Schreden, wie von Gott herabgefandt, hat auch die Bruft ber Tapfersten ergriffen. Umsonft erschalt ber Fürsten Aufgebot. Bie fich die Schafe bang zusammenbrangen, Wenn fich des Wolfes Seulen boren lagt, So sucht der Franke, seines alten Ruhms Bergeffend, nur die Sicherheit der Burgen. Ein einz'ger Ritter nur, bort' ich erzählen, Dab' eine schwache Mannschaft ausgebracht, Und zieh' dem Konig zu mit sechzehn Fahnen.

Johanna (fomen).

Bie beift ber Ritter?

Bertrand.

Baubricour. Doch fcwerlich

Mbcht' er bee Feindes Rundschaft bintergebn, Der mit zwei Deeren feinen Ferfen folgt. Ishanna.

Bo falt ber Ritter? Sagt mir's, wenn ihr's wiffet. Bertrand.

Er fteht taum eine Tagereise weit Bon Bancouleurs.

Chibant (zu Johanna).

- Mas fammert's bich! Du fragft Rach Dingen, Mabchen, die bir nicht geziemen. Bertrand.

Weil nun ber Feind so machtig und kein Schutz Bom König mehr zu hoffen, haben sie Bu Baucouleurs einmathig den Beschluß Gefaßt, sich dem Burgund zu abergeben. So tragen wir nicht fremdes Joch und bleiben Beim alten Königsstamme — ja vielleicht Jur alten Krone fallen wir zurad, Benn einst Burgund und Frankreich sich versohnen. Johanna (in Begeifterung).

Richts von Berträgen! Richts von Uebergabe!
Der Retter naht, er ruftet sich jum Rampf.
Bor Orleans soll das Glud des Feindes scheitern!
Sein Maß ist voll, er ist zur Ernte reif,
Mit ihrer Sichel wird die Jungfrau kommen,
Und seines Stolzes Saaten niedermähn;
Derab vom himmel reißt sie seinen Ruhm,
Den er hoch an den Sternen ausgehangen.
Berzagt nicht! Fliebet nicht! Denn eh' der Rocken
Gelb wird, eh' sich die Mondesscheibe füllt,
Wird kein engländisch Roß mehr aus den Wellen
Der prächtigströmenden Loire trinken.

Bertrand.

Sch! Es geschehen feine Bunder mehr! Johanna.

Es geschehn noch Wunder — Eine weiße Taube Wird fliegen und mit Ablerskuhnheit diese Geier Anfallen, die das Baterland zerreißen.

Darniederkampsen wird sie diesen stolzen Burgund, den Reichsverrather, diesen Talbot,
Den himmelsturmend hunderthandigen,
Und diesen Sal'sbury, den Tempelschander,
Und diese frechen Inselwohner alle
Wie eine Heerde Lammer vor sich jagen.
Der Herr wird mit ihr seyn, der Schlachten Gott.
Sein zitterndes Seschbpf wird er erwählen,
Durch eine zarte Jungfrau wird er sich
Berherrlichen, denn er ift der Allmächt'ge!
Thibaut.

Bas fur ein Geift ergreift bie Dirn'?

#### **K**aimond.

Es ist

Der helm, ber fie fo friegerisch befeelt. Seht eure Tochter an. Ihr Auge bligt, Und glubend Feuer spruben ihre Wangen! Johanna.

Dies Reich soll fallen? Dieses Land bes Ruhms, Das schönste, bas die ew'ge Sonne sieht In ihrem Lauf, das Paradies der Länder, Das Gott liebt, wie den Apfel seines Auges, Die Fesseln tragen eines fremden Bolks?

— Hier scheiterte der Heiden Macht. Hier war Das erste Kreuz, das Gnadenbild erhöht; hier ruht der Staub des heil'gen Ludewig!

Bon hier aus ward Jerusalem erobert.

Bertrand (erstaunt). Hort ihre Rede! Woher schopfte fie Die hohe Offenbarung? — Bater Arc! Euch gab Gott eine wundervolle Tochter! Johanna.

Wir follen keine eigne Konige Mehr haben, keinen eingebornen Herrn — Der Konig, ber nie stirbt, soll aus ber Welt Berschwinden — ber ben heil'gen Pflug beschützt, Der die Trift beschützt und fruchtbar macht die Erde. Der die Leibeignen in die Freiheit führt, Der die Städte freudig stellt um seinen Thron — Der dem Schwachen beisteht und den Bbfen schreckt, Der den Neid nicht kennet, denn er ist der Größte, Der ein Mensch ist und ein Engel der Erbarmung Auf der seindsel'gen Erde. — Denn der Thron Der Konige, der von Golde schimmert, ift Das Obdach der Berlaffenen — hier fieht Die Macht und die Barmberzigkeit — es zittert Der Schuldige, vertrauend naht sich der Gerechte, Und scherzet mit dem Lowen um den Thron! Der fremde Konig, der von Außen kommt, Dem keines Ahnheren heilige Gebeine In diesem Lande ruhn, kann er es lieben? Der nicht jung war mit unsern Innglingen, Dem unste Borte nicht zum Herzen tonen, Kann er ein Bater seyn zu seinen Schnen?

Gott ichute Franfreich und ben Ronig! Bir Sind friedliche Landleute, wiffen nicht Das Schwert zu fabren, noch bas friegerische Rof Bu tummeln. - Lagt une ftill gehorchend harren, Ben une ber Sieg jum Ronig geben wirb. Das Glud ber Schlachten ift bas Urtheil Gottes, Und unfer Berr ift, wer bie beil'ge Delung Empfangt und fich die Rron' auffett zu Rheims. - Rommt an Die Arbeit! Rommt! Und bente Jeber Rur an bas Nachfte! Laffen wir bie Großen, Der Erbe Farften, um die Erbe lofen; Bir tonnen rubig bie Berftbrung ichauen, Denn fturmfeft ftebt ber Boden, ben wir bauen. Die Alamme brenne unfre Dorfer nieder, Die Saat gerftampfe ihrer Roffe Tritt, Der neue Leng bringt neue Saaten mit, Und fconell erftehn bie leichten Butten wieder!

(Mae außer ber Jungfrau geben ab.)

#### Vierter Auftritt.

Johanna (allein).

Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften,
Ihr traulich stillen Thaler, lebet wohl!
Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln!
Iohanna fagt euch ewig Lebewohl!
Ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Baume,
Die ich gepflanzet, grunet frohlich fort!
Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kuhlen Brunnen,
Du Scho, holde Stimme dieses Thals,
Die oft mir Antwort gab auf meine Lieder,
Iohanna geht und nimmer kehrt sie wieder!

Ihr Plate alle meiner stillen Freuden, Euch lass? ich hinter mir auf immerdar! Berstrenet euch, ihr Lammer, auf der Haiden! Ihr send jetzt eine hirtenlose Schaar! Denn eine andre Heerde muß ich weiden, Dort auf dem blut'gen Felde der Gefahr. So ist des Geistes Ruf an mich ergangen; Mich treibt nicht eitles, irdisches Berlangen.

Denn ber zu Mosen auf bes Horebs Hohen Im feur'gen Busch sich flammend niederließ, Und ihm befahl, vor Pharao zu stehen, Der einst den frommen Knaben Isai's, Den Hirten, sich zum Streiter ausersehen, Der stets den Hirten gnadig sich bewies, Er sprach zu mir aus dieses Baumes Zweigen: "Geb hin! Du sollst auf Erden für mich zeugen." "In ranbes Erz soust du die Glieder schnuren, Mit Stahl bedecken deine zarte Bruft; Nicht Mannerliebe darf dein Herz berühren, Mit sund'gen Flammen eitler Erdenlust. Nie wird der Brautkranz deine Locken zieren, Dir blubt kein lieblich Kind an beiner Bruft; Doch werd' ich dich mit kriegerischen Spren, Vor allen Erdenfrauen dich verklaren."

"Denn wenn im Rampf die Muthigsten verzagen, Wenn Frankreichs lettes Schicksal nun sich naht, Dann wirst du meine Dristamme tragen Und, wie die rasche Schnitterin die Saat, Den stolzen Ueberwinder niederschlagen; Umwälzen wirst du seines Glückes Rad, Errettung bringen Frankreichs Heldenschnen, Und Rheims befrein und beinen König tronen!"

Ein Zeichen hat ber himmel mir verheißen; Er sendet mir den helm, er kommt von ihm, Mit Gotterkraft berühret mich sein Eisen, Und mich durchstammt der Muth der Cherubim; In's Kriegsgewühl hinein will es mich reißen, Es treibt mich fort mit Sturmes Ungestüm; Den Feldruf bor' ich mächtig zu mir dringen, Das Schlachtroß steigt und die Arompeten klingen.

(Sie gebt ab.)

# Erfter Aufzug.

hoflager Ronig Rarls gu Chinon.

## Erfter Auftritt.

Dunois und Du Chatel.

Dunois.

Rein, ich ertrag' es langer nicht. 3ch fage Dich los von biefem Ronig, ber unruhmlich Sich felbft verläßt. Dir blutet in ber Bruft Das tapfre Berg, und glabube Thranen mbcht' ich weinen. Dag Rauber in bas tonigliche Kranfreich Sich theilen mit bem Schwert, Die ebeln Stabte. Die mit ber Monarchie gealtert find, Dem Reind bie roft'gen Schlaffel aberliefern . Indes wir bier in thatenloser Rub Die tofflich edle Rettungszeit verschwenben. - 3ch bore Orleans bedrobt, ich fliege Berbei aus ber entlegnen Normanbie, Den Ronig bent' ich friegerisch geruftet Un feines Deeres Spite fcon ju finden, Und find' ibn - bier! umringt bon Gautelfpielern Und Troubabours, fpitfind'ge Rathfel Ibfend.

Und ber Sorel galante Feste gebend, Als waltete im Reich der tiefste Friede! — Der Connetable geht, er kann den Graul Richt länger ausehn. — Ich verlaff' ihn auch, Und übergeb' ihn seinem bbsen Schicksal. Du Chatel.

Da fommt ber Ronig.

# Bweiter Auftritt.

König Karl gu ben Vorigen.

#### Karl.

Der Connetable schickt sein Schwert zuruck Und sagt den Dienst mir auf — In Gottes Ramen ! Go find wir eines marr'schen Mannes los, Der unverträglich uns nur meistern wollte. Bunois.

Ein Mann ift viel werth in fo theurer Zeit; Ich mocht' ibn nicht mit leichtem Sinn verlieren. Karl.

Das fagft bu nur aus Luft bes Wiberfpruchs; Go lang' er ba war, warft bu nie fein Freund. Bunois.

Er war ein ftolz verbrießlich schwerer Rarr, Und wußte nie zu enden — diesmal aber Beiß er's. Er weiß zu rechter Zeit zu gehn, Wo teine Chre mehr zu holen ift.

#### Rarl.

Du bift in beiner angenehmen Laune;
Ich will bich nicht brin fibren. — Du Chatel!
Es find Gefandte ba vom alten Konig
Rend, belobte Meister im Gefang,
Und weit berühmt. — Man muß sie wohl bewirthen,
Und jedem eine goldne Kette reichen.

(Bum Baftarb.)

Boruber lachft bu?

Dunois.

Daß bu goldne Retten

Aus deinem Munde schuttelft.

Du Chatel.

Sire! es ift

Rein Gelb in beinem Schatze mehr vorhanden.

Rarl.

So schaffe welches. — Eble Sanger durfen Richt ungeehrt von meinem Hofe ziehn. Sie machen uns den durren Scepter Blahn, Sie flechten den unfterblich grunen Zweig Des Lebens in die unfruchtbare Krone,

<sup>\*)</sup> Anmertung in ber ersten Ausgabe. René ber Gute, Graf von Provence, aus bem hause Anjou; sein Bater und Bruber waren Konige von Neapel, und er selbst machte nach seines Brubers Tobe Anspruch auf dieset Reich, schet terte aber in der Unternehmung. Er suchte die alte provençalische Poesse und die Cour d'amour wieder herzustellen, und sente einen Prince d'amour ein, als höchsten Richter in Sachen der Galanterie und Liebe. In demselben romans tischen Geist machte er sich mit seiner Gemablin zum Schäfer.

Sie stellen berrichend fich ben herrschern gleich, Aus leichten Bunfchen bauen fie fich Throne Und nicht im Raume liegt ihr harmlos Reich; Drum soll ber Sanger mit bem Konig geben, Sie beibe wohnen auf ber Menschheit Hohen!

## Dn Chatel.

Mein königlicher Herr! Ich hab' bein Ohr Berschont, so lang' noch Rath und Rulfe war; Doch endlich lost die Nothburft mir die Junge.

— Du hast nichts mehr zu schenken, ach! du hast Nicht mehr, wovon du morgen könntest leben! Die hohe Flut des Reichthums ist zerstoffen, Und tiese Sbbe ist in deinem Schatz.

Den Truppen ist der Sold noch nicht bezahlt; Sie drohen murrend abzuziehn. — Raum weiß Ich Rath, bein eignes königliches Haus

Nothburftig nur, nicht fürstlich, zu erhalten.

### Karl.

Berpfände meine königlichen Zolle Und laß dir Geld darleihn von den Lombarden.

## Dn Chatel.

Sire, beine Rroneinfunfte, beine 3blle Sind auf brei Jahre ichon voraus verpfandet.

#### Dunois.

Und unterbeg geht Pfand und gand verloren.

#### Karl.

Uns bleiben noch viel reiche fcone Lander. Dunois.

So lang' es Gott gefällt und Talbots Schwert!

### Rarl.

Du bist in beiner angenehmen Laune;
Ich will bich nicht brin storen. — Du Chatel!
Es find Gefandte ba vom alten Konig
Rend, " belobte Meister im Gesang,
Und weit berühmt. — Man muß sie wohl bewirthen,
Und jedem eine goldne Kette reichen.

(Bum Baftarb.)

Boruber lachft bu?

Punois.

Daß bu goldne Retten

Mus beinem Munbe ichuttelft.

Du Chatel.

Sire! es ift

Rein Gelb in beinem Schatze mehr porhanden. Rarl.

So schaffe welches. — Eble Sanger burfen Richt ungeehrt von meinem hofe ziehn. Sie machen uns ben burren Scepter blubn, Sie flechten ben unsterblich grunen Zweig Des Lebens in die unfruchtbare Krone,

<sup>\*)</sup> Anmertung in ber ersten Ausgabe. René ber Gute, Graf von Provence, aus bem hause Anjou; sein Bater und Bruber waren Konige von Neapel, und er selbst machte nach seines Brubers Tobe Anspruch auf dieset Reich, scheiterte aber in der Unternehmung. Er suchte die alte provençalische Poesse und die Cour d'amour wieder herzustellen, und sente einen Prince d'amour ein, als höchsten Richter in Sachen der Gasanterie und Liebe. In demselben romans tischen Geist machte er sich mit seiner Gemahlin zum Schäfer.

#### Punois.

36 bin fo febr nicht aus ber Art gefcblagen . Daß ich ber Liebe Berrichaft follte ichmabn. Ich nenne mich nach ibr, ich bin ihr Cobn, Und all mein Erbe liegt in ihrem Reich. Mein Bater mar ber Pring von Orleans, Ihm war fein weiblich Berg unüberwindlich, Doch auch fein feindlich Schlof mar ihm zu feft. Billft bu ber Liebe Surft bich murbig nennen, So fen ber Tapfern Tapferfter! - Die ich Mus jenen alten Buchern mir gelesen. Bar Liebe flete mit bober Ritterthat Genaart, und Selben, bat man mich gelebrt. Nicht Schafer fagen an ber Tafelrunde. Ber nicht bie Schonbeit tapfer fann beschaten. Berbient nicht ihren goldnen Preis. - hier ift Der Rechtplat! Rampf' um beiner Bater Rrone! Bertheidige mit ritterlichem Schwert Dein Eigenthum und edler Krauen Ehre -Und baft bu bir aus Stromen Reindesbluts Die angestammte Rrone fubn erobert, Dann ift es Beit und fleht bir furftlich an, Dich mit ber Liebe Morten zu befronen.

### Karl

(gu einem Chelfnecht, ber hereintritt). Bas gibt's?

#### Edelknecht.

Rathsherrn von Orleans flehn um Gefor. Rarl.

Sahr' fie berein!

(Edelfnecht geht al.)

Sie werben Salfe forbern; Bas tann ich thun, ber felber hulflos ift!

## Pritter Auftritt.

Drei Hathsherren gu ben Vorigen.

Rarl.

Billtommen, meine vielgetreuen Barger Aus Orleans! Die steht's um meine gute Stadt? Fährt sie noch fort mit dem gewohnten Muth Dem Feind zu widerstehn, der sie belagert? Rathsherr.

Ach, Sire! Es brangt bie bochfte Roth, und ftunblich wachsend

Schwillt bas Verberben an die Stadt heran. Die außern Werke sind zerstört, der Feind Gewinnt mit jedem Sturme neuen Boden. Entblößt sind von Vertheidigern die Mauern, Denn rastlos sechtend, sällt die Mannschaft aus, Doch wen'ge sehn die Heimatpforte wieder, Und auch des Jungers Plage droht der Stadt. Drum hat der edle Graf von Rochepierre, Der drin besiehlt, in dieser höchsten Roth Bertragen mit dem Feind, nach altem Brauch, Sich zu ergeben auf den zwölften Tag, Wenn binnen dieser Zeit kein Heer im Feld Erschien, zahlreich genug, die Stadt zu retten.

(Dunois macht eine beftige Bewegung bes Borns.)

Rari.

Die Frift ift turg.

Mathsherr.

Und jeto find wir hier Mit Feinds Geleit, daß wir dein fürfilich herz Anflehen, deiner Stadt dich zu erbarmen, Und half' zu senden binnen dieser Frift, Sonst übergibt er fle ant zwolften Tage.

Punois.

Saintrailles tonnte feine Stimme geben Bu folchem schimpflichen Bertrag?

**N**athsherr.

Mein, herr!

So lang' ber Tapfre lebte, burfte nie Die Rebe fenn von Fried' und Uebergabe.

Dunois.

So ift er tobt?

Rathsherr.

Un unsern Mauern fant Der eble Belb fur feines Ronigs Sache.

Rarl.

Saintrailles tobt! D in bem einz'gen Mann Sinkt mir ein Deer!

(Gin Ritter tommt und fpricht einige Worte leife mit bem Baftarb, welcher betroffen auffahrt.)

Punois.

Much bas noch!

Karl.

Run! Bas gibt's?

## Punois.

Graf Douglas fendet ber. Die ichott'ichen Bolfer Emporen fich und droben abzuziehn, Benn fie nicht beut' ben Racftand noch erhalten. Karl.

Du Chatel!

Du Chatel (judt die Achfeln). Sire! ich weiß nicht Rath. Karl.

Bersprich,

Berpfande, mas bu haft, mein halbes Reich - Pn Chatel.

hilft nichts! Sie find zu oft vertroftet worden ! Rarl.

Es find die besten Truppen meines Deers! Sie follen mich jest nicht, nicht jest verlaffen! Rathsherr (mit einem Tuffau).

D Ronig, bilf und! Un frer Roth gedente! Rarl (verzweiflungevon).

Kann ich Armeen aus ber Erbe ftampfen? Bachst mir ein Kornfeld in ber flachen Hand? Reißt mich in Studen, reißt bas Herz mir aus, Und munget es ftatt Goldes! Blut hab' ich Far euch, nicht Silber hab' ich, noch Solbaten!

(Er fieht die Sorel hereintreten, und eilt ihr mit ausges breiteten Armen entgegen.)

Rari.

Die Frift ift turg.

Rathsherr.

Und jeto find wir hier Mit Feinds Geleit, daß wir dein fürfilich herz Anflehen, beiner Stadt dich zu erbarmen, Und half' zu senden binnen dieser Frist, Sonst übergibt er fle am zwolften Tage.

Punois.

Saintrailles tonnte feine Stimme geben Bu foldem fdimpflichen Bertrag?

Rathsherr.

Mein, Berr!

So lang' ber Tapfre lebte, burfte nie Die Rebe feyn von Fried' und Uebergabe.

Dunois.

So ift er tobt?

Nathsherr.

Un unsern Mauern fant Der eble helb fur feines Ronigs Sache.

Rarl.

Saintrailles tobt! D in bem einz'gen Mann Sintt mir ein Beer!

(Ein Ritter tommt und fpricht einige Worte leife mit dem Baftarb, welcher betroffen auffahrt.)

Dunois.

Much bas noch!

Rarl.

Runt Bas gibt's?

Punois.

Graf Douglas fendet her. Die schott'schen Bolter Empbren fich und droben abzuziehn, Wenn fie nicht beut' ben Rucftand noch erhalten. Karl.

Du Chatel!

Du Chatel (judt bie Achfein). Sire! ich weiß nicht Rath. Karl.

Berfprich,

Berpfande, was bu haft, mein balbes Reich — Pn Chatel.

hilft nichts! Sie find zu oft vertroftet worden! Rarl.

Es find die beften Truppen meines Seers! Sie follen mich jest nicht, nicht jest verlaffen! Hathsherr (mit einem Tuffall).

D Ronig, hilf und! Un frer Roth gedenke! Rarl (verzweiffungevon).

Kann ich Armeen aus der Erde ftampfen? Bachst mir ein Kornfeld in der flachen Hand? Reißt mich in Studen, reißt das Derz mir aus, Und munzet es ftatt Goldes! Blut hab' ich Far euch, nicht Silber hab' ich, noch Soldaten!

(Er fiebt ble Gorel hereintreten, und eilt ihr mit ausges breiteten Armen entgegen.)

## Vierter Auftritt.

Agnes Borel, ein Raftchen in ber hand, ju ben Vorigen.

Rarl,

D meine Agnes! mein geliebtes Leben! Du kommft, mich ber Berzweiflung zu entreißen! Ich habe bich, ich flieh' an beine Bruft, Richts ift verloren, benn du bift noch mein. Sorel.

Mein theurer Ronig!

(Mit angfilich fragendem Blid umberfchauenb.)

Dunois! ift's wahr?

Du Chatel?

Bu Chatel.

Leider!

Sorel.

Ift die Roth fo groß?

Es fehlt an Sold? Die Truppen wollen abziehn? Pn Chatel.

Ja, leider ift es fo!

Sgrel

(ihm bas Raftchen aufbringenb).

hier, hier ift Gold,

Hier find Juwelen — Schmelzt mein Silber ein — Berkauft, verpfändet meine Schlöffer — Leihet Auf meine Guter in Provence — Macht Alles Zu Gelde und befriediget die Truppen! Fort! Keine Zeit verloren! (Exeive tin foct.)

Karl.

Run, Dunois? Run Du Chatel? Bin ich euch

Roch arm, ba ich die Krone aller Frauen Besitze? — Sie ist edel, wie ich selbst, Geboren; selbst das königliche Blut Der Balois ist nicht reiner; zieren würde sie Den ersten Thron der Welt — doch sie verschmacht ihn, Rur meine Liebe will sie seyn und heißen. Erlaubte sie mir jemals ein Geschenk Bon höherm Werth, als eine frühe Blume Im Winter oder seltne Frucht! Von mir Rimmt sie kein Opfer an, und bringt mir alle, Wagt ihren ganzen Reichthum und Besitz Großmuthig an mein untersinkend Glad.

Punois.

Ja, sie ist eine Rasende, wie du, Und wirft ihr Alles in ein brennend Haus, Und schöpft in's lede Faß der Danaiden. Dich wird sie nicht erretten, nur sich selbst Wird sie mit dir verderben —

Sorel.

Glaub' ihm nicht!

Er hat sein Leben zehenmal für dich Gewagt, und zürnt, daß ich mein Gold jetzt wage. Wie? Hab' ich dir nicht Alles froh geopfert, Was mehr geachtet wird, als Gold und Perlen, Und sollte jetzt mein Glück für mich behalten? Romm! Laß uns allen überstüff'gen Schmuck Des Lebens von uns werfen! Laß mich dir Ein edles Beispiel der Entsagung geben! Berwandle deinen Hofstaat in Soldaten,

Wirf es entschlossen bin nach beiner Krone! Romm! Komm! Wir theilen Mangel und Gefahr! Das friegerische Roß laß uns besteigen, Den zarten Leib bem glahnden Pfeil der Sonne Preisgeben, die Gewölke über uns Zur Decke nehmen, und den Stein zum Pfahl. Der rauhe Krieger wird sein eignes Weh Geduldig tragen, sieht er seinen Konig, Dem Aermsten gleich, ausbauern und entbehren! Karl (tageinb).

Ja, nun erfüllt sich mir ein altes Wort Der Weisfagung, bas eine Nonne mir Bu Clermont im prophet'schen Geiste sprach. Ein Weib, verhieß die Nonne, wurde mich Jum Sieger machen über meine Feinde, Und meiner Bater Krone mir erkampfen. Fern sucht' ich sie im Feindeslager auf; Das herz ber Mutter hofft' ich zu verschnen; hier steht die Relbin, die nach Rheims mich führt; Durch meiner Ugnes Liebe werd' ich siegen!

Du wirft's burch beiner Freunde tapfres Schwert. Rarl.

Sorel.

Auch von ber Feinde Zwietracht hoff' ich viel — Denn mir ift sich're Kunde zugekommen, Daß zwischen diesen stolzen Lords von England Und meinem Better von Burgund nicht Alles mehr So steht wie sonst — Drum hab' ich den La hire Mit Botschaft an den herzog abgesertigt, Ob mir's gelänge, den erzürnten Pair

Bur alten Pflicht und Treu' gurudauführen. Mit jeber Stunde wart' ich feiner Unfunft.

Bu Chatel (am Fenfter).

Der Ritter fprengt fo eben in ben Sof. Karl.

į

Billfommner Bote! Run fo merben mir Bald wiffen, ob wir weichen ober fiegen.

# Fünfter Auftritt.

Sa Sire gu ben Vorigen.

Rarl (gebt ibm entgegen). La hire! Bringft bu uns hoffnung ober feine? Bas hab' ich zu erwarten? Erklar' dich kurz. Sa Bire.

Erwarte nichts mehr, als von beinem Schwert. Karl.

Der folge Bergog lagt fich nicht verfobnen? D fprich! Bie nahm er meine Botichaft auf? Sa Dire.

Bor allen Dingen und bevor er noch Ein Dbr bir tonne leiben, fordert er, Dag ihm Du Chatel ausgeliefert werbe, Den er ben Morber feines Batere nennt.

Marl

Und, weigern wir uns biefer Schmachbedingung? La Bire.

Dann fep der Bund gertreunt, noch eh' er anfing.

### Rarl.

Sant bu ibn brauf, wie ich bir anbefahl, Bum Rampf mit mir geforbert auf ber Brace Bu Montereau, allwo fein Bater fiel?

Ja Bire.

Ich warf ihm beinen Handschuh bin und sprach: Du wolltest beiner Hobeit bich begeben, Und als ein Ritter kampsen um bein Reich. Doch er versetze: nimmer that's ihm Noth, Um bas zu sechten, was er schon besitze. Doch wenn bich so nach Rämpsen lustete, So wardest du vor Orleans ihn sinden, Wohin er morgen willens sey zu gehn; Und damit kehrt' er lachend mir den Rücken.

Rari.

Erhob fich nicht in meinem Parlamente Die reine Stimme ber Gerechtigkeit?

Sa Bire.

Sie ift verstummt vor der Parteien Buth. Ein Schluß des Parlaments erklärte bich Des Throns verlustig, dich und dein Geschlecht.

Punois.

Sa, frecher Stoly bes herrgewordnen Bargers!

Saft bu bei meiner Mutter nichts versucht? Sa Dire.

Bei beiner Mutter?

Karl.

Ja! Bie lief fie fich vernehmen?

### Sa Dire

(nachdem er fich einige Augendlicke bedacht). Es war gerad das Fest der Königströnung, Als ich zu Saint Denis eintrat. Geschmuckt, Wie zum Triumphe, waren die Pariser; In jeder Gasse stiegen Ehrenbogen, Durch die der engelland'sche Konig zog. Bestreut mit Blumen war der Weg, und jauchzend, Als hatte Frankreich seinen schönsten Sieg Ersochten, sprang der Pobel um den Wagen.

#### Sorel.

Sie jauchzten — jauchzten, baß fie auf bas herz Des liebevollen fanften Konigs traten!

## Sa Bire.

Ich fah ben jungen harry Lancaster, Den Knaben, auf bem toniglichen Stuhl Sankt Ludwigs sitzen; seine stolzen Dehme Bebford und Gloster standen neben ihm, Und herzog Philipp kniet' am Throne nieder Und leistete ben Gib fur seine Lander.

#### Karl.

D ehrvergeff'ner Pair! Unward'ger Better!

### Sa Bire.

Das Kind war bang und strauchelte, ba es Die hoben Stufen an dem Thron hinan stieg. Ein boses Omen! murmelte das Bolk, Und es erhob sich schallendes Gelächter. Da trat die alte Konigin, deine Mutter, Dingu, und — mich entrustet es, zu sagen!

Sarl.

Mun ?

Sa Bire.

In die Arme faßte fie ben Rnaben, Und fett' ihn felbft auf beines Batere Stuhl.

Karl.

D Mutter! Mutter!

Sa Bire.

Selbft bie wathenben

Burgundier, die mordgewohnten Banden, Erglabeten vor Scham bei diefem Anblick. Sie nahm es wahr und, an das Bolf gewendet, Rief fie mit lauter Stimm': Dankt mir's, Franzofen, Daß ich den franken Stamm mit reinem Zweig Veredle, euch bewahre vor dem miß. Gebornen Sohn des birnverruckten Baters!

(Der Konig verhalt fich. Agues eut auf ihn ju und schließt ibn in die Arme, alle Umstehenden braden ihren Abscheu, ihr Entseyen aus.)

**D**unois.

Die Bolfin! Die muthschnaubende Megare!

#### Rarl

(nach einer Paufe zu ben Rathsberren). Ihr habt gehört, wie hier die Sachen stehn. Berweilt nicht langer, geht nach Orleans Burud, und melbet meiner treuen Stadt: Des Eides gegen mich entluff' ich sie. Sie mag ihr heil beherzigen und sich Der Gnade des Burgundiers ergeben; Er heißt der Gute, er wird menschlich seyn.

### Panois.

Bie, Sire! bu wolltest Orleans verlaffen? Nathsherr (fniet nieber).

Mein thniglicher herr! Zieh beine hand Richt von une ab! Gib beine treue Stadt Richt unter Englands harte herrschaft bin. Sie ift ein ebler Stein in beiner Krone, Und teine hat ben Konigen, beinen Uhuherrn, Die Treue heiliger bewahrt.

#### Dunois.

Sind wir

Sefchlagen? Ift's erlaubt, bas Feld zu raumen, Eh' noch ein Schwertstreich um die Stadt geschehn? Mit einem leichten Wortlein, ehe Blut Geflossen ift, benkst du die beste Stadt Aus Frankreichs Herzen weg zu geben? Karl.

Gnug

Des Blutes ift gefloffen und vergebens!
Des himmels schwere hand ift gegen mich;
Geschlagen wird mein Deer in allen Schlachten,
Mein Parlament verwirft mich, meine hauptstadt,
Mein Bolt nimmt meinen Gegner jauchzend auf,
Die mir die nächsten sind am Blut, verlaffen,
Berrathen mich — Die eigne Mutter nahrt
Die fremde Feindesbnut an ihren Bruften.
— Wir wollen jeuseits der Loire uns ziehn,
Und der gewalt'gen hand des himmels weichen,
Der mit dem Engellander ift.

#### Sorel.

Das wolle Gott nicht, daß wir, an uns selbst Berzweifelnd, diesem Reich den Ruden wenden! Dies Wort tam nicht aus deiner tapfern Brust. Der Mutter unnaturlich robe That hat meines Konigs Delbenberz gebrochen! Du wirst dich wieder sinden, mannlich fassen, Mit ebelm Muth dem Schickfal widerstehen, Das grimmig dir eutgegen tampft.

#### Karl

(in baftres Sinnen verloren).

Ift es nicht mahr?

Ein finster furchtbares Berhängniß waltet Durch Balois Geschlecht; es ist verworfen Bon Gott; der Mutter Lasterthaten führten Die Furien berein in dieses Hans. Mein Bater lag im Bahnsinn zwanzig Jahre, Drei altre Brüder hat der Tod vor mir Hinweggemäht, es ist des himmels Schluß, Das haus des sechsten Karls soll untergehn. Sorel.

In dir wird es sich neu verjüngt erheben! Sab' Glauben an dich selbst. — D! nicht umsonst Dat dich ein gnadig Schicksal aufgespart, Bon deinen Brüdern allen, dich, den jüngsten, Gerusen auf den ungehofften Thron. In deiner sauften Seele hat der Himmel Den Arzt für alle Wunden sich bereitet, Die der Parteien Wuth dem Lande schlug. Des Bürgerkrieges Klammen wirst du loschen.

Mir fagt's bas herz, ben Frieden wirft du pflanzen, Des Frankenreiches neuer Stifter fenn.

Karl.

Richt ich. Die raube flurmbewegte Zeit Beischt einen fraftbegabten Steuermann. Ich batt' ein friedlich Bolt beglücken tonnen; Ein wild emportes kann ich nicht bezähmen, Richt mir die herzen bffnen mit dem Schwert, Die sich entfremdet mir in haß verschließen.

Berblenbet ift bas Bolt, ein Bahn betaubt es, Doch biefer Taumel wird vorübergebn; Erwachen wirb, nicht fern mehr ift ber Tag, Die Liebe ju bem angeftammten Ronig, Die tief gepflangt ift in bee Kranten Bruft, Der alte Sag, die Gifersucht ermachen, Die beide Bolfer ewig feindlich trennt; Den ftolgen Sieger fiurzt fein eignes Glud. Darum verlaffe nicht mit Uebereilung Den Rampfplat, ring' um jeden Aufbreit Erbe, Bie beine eigne Bruft vertheibige Dies Orleans! Lag alle Sabren lieber Berfenten, alle Bruden nieberbrennen, Die über biefe Scheibe beines Reichs Das fing'iche Baffer ber Loire bich fuhren. Karl.

Was ich vermocht, hab' ich gethan. Ich habe Mich bargestellt zum ritterlichen Kampf Um meine Krone. — Man verweigert ihn. Umsonst verschwend' ich meines Boltes Leben,

Schiller's fammtl. Berte. V. Bb.

Und meine Stadte finken in den Staub. Soll ich, gleich jener unnaturlichen Mutter, Mein Kind zertheilen laffen mit dem Schwert? Nein, daß es lebe, will ich ihm eutsagen. Punois.

Bie, Sire! ift bas bie Sprache eines Ronigs? Bibt man fo eine Rrone auf? Es fest Der Schlechtfte beines Bolkes Gut und Blut Un feine Meinung, feinen Sag und Liebe; Partei wird Alles, wenn bas blut'ge Beichen Des Bargerfrieges ausgebangen ift. Der Adersmann verläßt ben Pflug, bas Beib Den Roden, Rinder, Greife maffnen fich. Der Burger gundet feine Stadt, ber Landmann Mit eignen Banben feine Saaten an. Um bir ju schaben ober mobl ju thun Und feines Bergens Wollen zu bebaupten. Richts icont er felber und erwartet fich Richt Schonung, wenn die Ehre ruft, wenn er Rur feine Gotter ober Goben fampft. Drum weg mit diefem weichlichen Mitleiben, Das einer Ronigsbruft nicht ziemt. - Lag bu Den Rrieg ausrasen, wie er angefangen. Du baft ibn nicht leichtfinnig felbft entflammt. Far feinen Ronig muß bas Bolt fich opfern, Das ift bas Schidfal und Gefetz ber Belt. Der Kranke weiß es nicht und will's nicht anders. Nichtswürdig ift die Nation, die nicht Ihr Alles freudig fett an ihre Chre.

Karl (ju ben Rathmerren). Erwartet feinen anberen Bescheib — Gott schät euch. Ich fann nicht mehr.

#### Dunois.

Run fo tebre

Der Siegesgott auf ewig bir ben Ruden, Wie bu bem vaterlichen Reich. Du haft Dich felbst verlaffen; so verlaff' ich bich. Richt Englands und Burgunds vereinte Macht, Dich stürzt ber eigne Kleinmuth von bem Thron. Die Konige Frankreichs sind geborne helben; Du aber bist unkriegerisch gezeugt.

(Bu ben Rathsherren.)

Der Ronig gibt euch auf. Ich aber will In Orleans, meines Baters Stadt, mich werfen, Und unter ihren Trummern mich begraben.

> (Er will gehen, Agnes Gorel hatt ihn auf.) Sorel (gum Konig).

D laß ihn nicht im Zorne von dir gehn!
Sein Mund spricht raube Worte, doch sein herz
Ift treu wie Gold; es ist derselbe doch,
Der warm dich liebt und oft far dich geblutet.
Kommt, Dunois! Gesteht, daß euch die hitze
Des edeln Zorns zu weit gefahrt — Du aber
Berzeih' dem treuen Freund die heft'ge Rede!
D tommt, tommt! Laßt mich eure herzen schnell
Bereinigen, eh' sich der rasche Zorn
Unlöschbar, der verderbliche, entstammt!

(Dunois figiet ben Ronig und fceint eine Antwort gu erwarten.) Rart (ju Du Shatel). Wir geben über bie Loire. Lag mein Gerath ju Schiffe bringen!

Punois (schnell ju Sovel),

Lebet mobi!

(Wendet fich finnell und geht, Rathsherren folgen.) Sorel

(ringt verzweifiungsvon die Sande). D wenn er geht, fo find wir ganz verlaffen! — Folgt ihm, La hire. D fucht ihn zu begut'gen. (La hire geht ab.)

## Sechster Auftritt.

Sarl. Borel. Du Chatel.

## - Karl.

Ift benn bie Krone ein so einzig Gut?
Ift es so bitter schwer, bavon zu scheiden?
Ich tenne was noch schwerer sich erträgt.
Bon biesen trotig berrischen Gemuthern
Sich meistern lassen, von der Gnade leben Hochsinnig eigenwilliger Basallen,
Das ist das harte für ein ebles herz,
Und bittrer, als bem Schicksal unterliegen!

(In Du Chatel, ber noch ganbert.) Abu', mas ich bir befohlen!

Pu Chatel (wirft fic ju feinen Bafen)

#### Karl.

Es ift befchloffen. Reine Worte weiter! Du Chatel.

Mach' Frieden mit dem Derzog von Burgund! Sonft seh' ich keine Rettung mehr fur dich. Karl.

Du rathst mir bieses, und bein Blut ift es, Bomit ich biesen Frieden soll versiegeln?
Du Chatel.

Dier ift mein haupt. Ich hab' es oft fur bich Gewagt in Schlachten, und ich leg' es jett fur bich mit Freuden auf bas Blutgerufte. Befriedige den Berzog! Ueberliefre mich Der ganzen Strenge seines Jorns und laß Mein fließend Blut den alten haß verschnen!

(blidt ihn eine Zeitlang gerahrt und schweigend an). Ift es benn mahr? Steht es so schlimm mit mir, Daß meine Freunde, die mein Herz burchschauen, Den Weg ber Schande mir zur Rettung zeigen? Ia, jetzt erkenn' ich meinen tiefen Fall, Denn bas Vertraun ift hin auf meine Ehre.

Bu Chatel.

#### Bebent' -

### Karl.

Rein Wort mehr! Bringe mich nicht auf! Ruft' ich zehn Reiche mit bem Ruden schauen, Ich rette mich nicht mit bes Freundes Leben.
— Thu', was ich dir befohlen. Geh und laß Rein Deergerath einschiffen. In Chatel.

Es wird fcnell

Getban fepn.

(Steht auf und geht, Agnes Sorel weint heftig.)

## Siebenter Auftritt.

Karl und Borel.

Karl (ibre hand fassend).
Sen nicht traurig, meine Agnes! Auch jenseits der Loire liegt noch ein Frankreich, Wir geben in ein glücklicheres Land.
Da lacht ein milder nie bewolkter himmel Und leichtre Lufte wehn, und sanftre Sitten Empfangen und; da wohnen die Gefänge Und schduer blut das Leben und die Liebe.

D muß ich diesen Tag des Jammers schauen! Der König muß in die Berbannung gehn, Der Sohn auswandern aus des Baters Hause Und seine Wiege mit dem Ruden schauen. D angenehmes Land, das wir verlaffen, Rie werden wir dich freudig mehr betreten!

## Achter Auftritt.

La hire tommt surad. Karl und Borel.

Sorel.

3hr tommt allein. Ihr bringt ihn nicht gurud? (Indem fie ihn naber ansieht.)

La hire! Bas gibt's? Bas fagt mir euer Blid? Ein neues Unglud ift geschehn!

Sa Hire.

Das Unglud

hat fich erschöpft und Sonnenschein ift wieder! Sorel.

Bas ift's? Ich bitt' euch.

Sa Bire (zum Ronig).

Ruf die Abgefandten

Bon Orleans zurud!

Karl.

Barum? was gibt's? La Hire.

Ruf fie zurud! Dein Glud hat fich gewendet, Gin Treffen ift gefchebn, bu haft gefiegt.

Geffegt! O himmlifche Mufit bes Bortes! Rarl.

La hire! Dich tauscht ein fabelhaft Gerücht. Befiegt! Ich glaub' an keine Siege mehr.

La Bire.

Sorel.

D bu wirft balb noch größre Wunder glauben.
— Da tommt ber Erzbischof. Er führt den Baftarb In beinen Urm jurud --

Pn Chatel.

Es wird fcnell

Bethan fenn.

(Steht auf und geht, Mgnes Sorel weint beftig.)

## Siebenter Auftritt.

Karl und Borcl.

Aarl (ibre hand fassend).
Sen nicht traurig, meine Agnes! Auch jenseits der Loire liegt noch ein Frankreich, Wir geben in ein glücklicheres Land.
Da lacht ein milder nie bewolkter himmel Und leichtre Lufte wehn, und sanftre Sitten Empsangen und; da wohnen die Gesänge Und schduer blut das Leben und die Liebe.

D muß ich diefen Tag des Jammers schauen! Der Ronig muß in die Berbannung gehn, Der Sohn auswandern aus des Baters haufe Und seine Biege mit dem Ruden schauen. D angenehmes Land, das wir verlaffen, Rie werden wir bich freudig mehr betreten!

## Achter Auftritt.

Sa hire tommt gurad. Karl und Borel.

Sorel.

Ihr kommt allein. Ihr bringt ihn nicht gurud? (Indem fie ihn naber anflebt.)

La Dire! Bas gibt's? Bas fagt mir euer Blid? Ein neues Unglud ift geschehn!

Sa Bire.

Das Unglad

hat fich erschöpft und Sonnenschein ift wieder! Sorel.

Bas ift's? Ich bitt' euch.

Sa Bire (zum Ronig).

Ruf' die Abgefandten

Bon Orleans zurud!

Marl.

Barum? was gibt's? La Hire.

Ruf fie zurad! Dein Glad hat fich gewendet, Ein Treffen ift geschehn, bu hast gefiegt. Sorel.

Gefiegt! D himmlische Mufit bes Bortes! Karl.

La Sire! Dich tauscht ein fabelhaft Geracht. Befiegt! Ich glaub' an feine Siege mehr.

La Bire.

D du wirst bald noch größre Wunder glauben.
— Da kommt der Erzbischof. Er führt den Bastard In beinen Arm gurud --

#### SoreL

Dichone Blume Des Siege, die gleich die ebeln himmelefruchte Fried' und Berfbhnung, tragt!

## Meunter Auftritt.

Erzbischof von Rheims. Dunois. Du Chatel mit Hasul, einem geharnischten Ritter, ju ben Vorigen.

## **Erzbischof**

(fahrt ben Baftarb ju bem Rhnig und legt ihre Sande in einander).

Umarmt euch, Pringen!

Laft allen Groll und Sader jego schwinden, Da fich der himmel selbst fur uns ertlart.

(Dunois umarmt ben Ronig.)

Rarl.

Reißt mich aus meinem Zweifel und Erstaunen. Bas fündigt biefer feierliche Ernst mir an? Was wirkte diesen schnellen Wechsel?

## Erzbischof

(fahrt den Ritter hervor und stellt ihn vor den Konig). Rebet!

#### Raoul.

Bir hatten sechzehn Fahnlein aufgebracht, Lothringisch Bolt, zu beinem heer zu ftoffen, Und Aitter Baudricour aus Bancouleurs Bar unfer Rubrer. Als wir nun die Soben Bei Bermanton erreicht und in bas Thal. Das die Wonne burchftromt, berunter fliegen. Da fand in weiter Cbene por une ber Reind, Und Baffen blitten, ba wir radwarts fabn. Umrungen fabu wir uns von beiben Beeren, Richt hoffnung war ju fiegen noch ju fliebn; Da fant bem Tapferften bas Berg und Alles. Bergweiflungevoll, will ichon die Baffen ftreden. Als nun die Rubrer mit einander noch Rath fuchten und nicht fanden - fieh, ba ftellte fic Ein feltsam Bunber unfern Mugen bar! Denn aus ber Tiefe bes Gebolges plotlich Trat eine Jungfrau, mit bebelmtem Saupt Bie eine Rriegesabttin, ichon zugleich Und fcbredlich angufebn; um ihren Raden In dunkeln Ringen fiel bas haar; ein Glanz Bom himmel ichien bie hobe ju umleuchten, Als fie bie Stimm' erhub und alfo fprach: Bas jagt ibr, tapfre Kranten! Auf ben Reind! Und maren fein mehr benn bes Sands im Meere. Bott und die beil'ge Jungfrau fubrt euch an! Und ichnell bem Kahnentrager aus ber Sand Rif fie bie Rabn' und bor bem Buge ber Dit tubnem Unftand fcbritt die Machtige. Bir, flumm bor Staunen, felbft nicht wollend, folgen Der boben Kabn' und ihrer Tragerin, Und auf ben Reind gerad' an finrmen wir. Der, bochbetroffen, ftebt bewegungelos, Mit weit gebffnet ftarrem Blid bas Bunber Anftaunend, bas fich feinen Augen zeigt -

Doch schnell, als hatten Gottes Schrecken ihn Ergriffen, wendet er fich um
Jur Flucht, und Wehr und Waffen von sich werfend, Entschaart das ganze Deer sich im Gesilde;
Da hilft kein Machtwort, keines Fahrers Auf;
Bor Schrecken sinnlos, ohne rackzuschaun,
Starzt Mann und Roß sich in des Flusses Bette,
Und läßt sich würgen ohne Widerstand;
Ein Schlachten war's, nicht eine Schlacht, zu nennen!
Zweitausend Feinde beckten das Gesild',
Die nicht gerechnet, die der Fluß verschlang,
Und von den Unsern ward kein Mann vermißt.

#### Karl.

Seltfam, bei Gott! bochft wunderbar und feltfam! Sorel.

Und eine Jungfrau wirfte biefes Bunber? 2Bo tam fie ber? 2Ber ift fie?

#### Raoul.

Ber fie fen,

Will sie allein dem Konig offenbaren.
Sie nennt sich eine Seherin und Gott.
Gesendete Prophetin, und verspricht,
Orleans zu retten, eh' der Mond noch wechselt.
Ihr glaubt das Volk und durstet nach Gesechten.
Sie folgt dem Heer, gleich wird sie selbst bier seyn.
(Man bort Gloden und ein Getsirr von Wassen, die aneiwander geschlagen werden.)

Sort ihr ben Auflauf? bas Gelaut ber Gloden? Sie ift's, bas Bolf begrugt bie Gottgefanbte.

Rarl (gu Du Chatel).

Abre fle berein -

(Bum Erzbischof.)

Bas foll ich bavon benten?

Ein Madchen bringt mir Sieg und eben jetzt, Da nur ein Gotterarm mich retten kann! Das ist nicht in bem Laufe ber Natur, Und barf ich — Bischof, darf ich Wunder glauben? Viele Stimmen (binter ber Scene).

heil! heil der Jungfrau, der Erretterin!

Sie fommt!

(Au Dunois.)

Nehmt meinen Plat ein, Dunois! Bir wollen biefes Bundermadchen prufen. Ift fie begeiftert und von Gott gefandt, Birb fie ben Ronig ju entbeden wiffen.

(Dunois fest fich, ber Ronig fteht ju feiner Rechten, neben ibm Agnes Sorel, ber Erzbischof mit ben Uebrigen gegens über, bag ber mittlere Raum leer bleibt.)

# Behnter Auftritt.

Die Vorigen. Johanna, begleitet von ben Nathsherren und vielen Nittern, welche ben hintergrund ber Scene anfallen; mit eblem Anftanbe tritt fle vorwärts und schaut bie Umftebenben der Reihe nach an.

### Dunois

(nach einer tiefen feierlichen Stue). Bift du es, wunderbares Madchen ---

### Johanna

Cunterbricht ibn, mit Karbeit und hobeit ibn anfhauent). Baftarb von Orleans! Du willft Gott versuchen! Steh auf von diesem Plat, ber bir nicht ziemt! Un diesen Größeren bin ich gefendet.

(Sie geht mit entschiedenem Schritt auf ben Abnig gu, bengt ein Anie vor ihm und fieht sogleich wieder auf, gurud tretend. Alle Anwesenden druden ihr Erstaunen aus, Onnois verläßt seinen Sit und es wird Raum vor bem Adnia.)

### Rarl.

Du fiebft mein Antlit heut' jum Ersteumal; Bon wannen tommt bir biefe Biffenschaft? Johanna.

Ich fab dich, wo dich Niemand sab, als Gott.

(Sie nabert sich dem Adnig und spricht geheimnisvon.)
In jungst verwichner Nacht, besinne dich!
Als Alles um dich her in tiesem Schlaf
Begraben lag, da standst du auf von deinem Lager,
Und thatst ein brunstiges Gebet zu Gott.
Laß die hinausgehn und ich nenne dir
Den Inhalt des Gebets.

## Karl.

Mas ich bem himmel Bertraut, brauch' ich vor Menschen nicht zu bergen. Entbede mir ben Inhalt meines Flehns, Go zweift' ich nicht mehr, bag bich Gott begeistert. Ishanna.

Es waren brei Gebete, die du that'ft; Gib wohl Acht, Dauphin, ob ich dir fie nenne! Bum Ersten flehtest bu den himmel an, Menn unrecht Gut an biefer Krone hafte, Wenn eine andre schwere Schuld, noch nicht Sebuft, von beiner Bater Zeiten ber, Diefen thranenvollen Krieg berbeigerufen, Dich jum Opfer anzunehmen für bein Bolt, Und auszugießen auf bein einzig Haupt Die ganze Schale seines Zorns.

Karl (tritt mit Schrecken zurück). Wer bist du, machtig Wesen? Woher kommst du?
(Aue zeigen ihr Erstaunen.)

### Johanna.

Du that'st bem himmel diese zweite Bitte: Wenn es sein hoher Schluß und Wille sen, Das Scepter beinem Stamme zu entwinden, Dir Alles zu entziehn, was deine Bater, Die Könige in diesem Reich, besaßen, Drei einz'ge Gater flehtest du ihn an Dir zu bewahren: die zufriedne Brust, Des Freundes Herz und beiner Ugnes Liebe.

(Der König verbirgt bas Gesicht, heftig weinend; große Bewegung bes Erstaunens unter ben Anwesenben. Nach einer Pause.)

Soll ich bein britt' Gebet bir nun noch nennen? Rarl.

Senug! Ich glaube bir! So viel vermag Rein Mensch! Dich hat ber bochfte Gott gesendet. Erzbischof.

Wer bift bu, beilig wunderbares Madchen? Welch gludlich Land gebar bich? Sprich! Ber find Die gottgeliebten Eltern, die bich geugten?

# Johanna.

Chrward'ger Detr, Johanna vennt man mich. Ich bin nur eines hirten niebre Tochter Mus meines Ronigs Rleden Dom Remi, Der in bem Rirdensprengel liegt von Toul, Und batete die Schafe meines Baters Bon Rind auf - Und ich borte viel und oft Erzählen von bem fremben Infelvolt, Das über Meer gefommen, uns ju Rnechten Bu machen, und ben fremdgebornen herrn Uns aufzuzwingen, ber bas Bolf nicht liebt; Und daß fie icon die große Stadt Paris Inn' batten und bee Reiches fich ermachtigt. Da rief ich flebend Gottes Mutter an. Bon uns zu wenden frember Retten Schmach, Uns ben einbeim'ichen Ronia zu bewahren. Und vor bem Dorf, wo ich geboren, ftebt Ein uralt Muttergottes Bilb, gu bem Der frommen Pilgerfahrten viel geschahn, Und eine beil'ae Giche febt baneben . Durch vieler Bunber Segensfraft berühmt. Und in ber Giche Schatten faß ich gern, Die Beerbe weibend, benn mich jog bas Berg, Und ging ein Lamm mir in ben muften Bergen Berloren, immer zeigte mir's der Traum, Benn ich im Schatten Diefer Giche fcblief. - Und einsmal als ich eine lange Racht In frommer Unbacht unter biefem Baum Geseffen und bem Schlafe miberftanb, Da trat die Deilige ju mir, ein Schwert

Und Rabne tragend, aber fouft, wie ich, Als Schäferin gekleidet, und fie fprach zu mir: "3d bin's. Steh' auf, Johanna! Lag bie Deerbe. "Dich ruft ber Derr ju einem anderen Geschäft! "Rimm diese Kahne! Dieses Schwert umgarte bir! Damit vertilge meines Bolfes Reinde. "Und fubre beines Berren Gobn nach Rheims, "Und fron' ibn mit der toniglichen Krone!" Ich aber fprach: Bie tann ich folder That Mich unterwinden, eine garte Magd, Unfundig bes verberblichen Gefechts! Und fie verfette: "Gine reine Jungfrau "Bollbringt jedwedes herrliche auf Erben. Benn fie ber ird'ichen Liebe wiberftebt. "Sieb mich an! Gine teusche Magb, wie bu, "Dab' ich ben Berrn, den gottlichen, geboren, "Und gottlich bin ich felbft!" - Und fie berührte Mein Augenlied, und als ich aufwarts fab. Da war ber himmel voll von Engelfnaben, Die trugen weife Lilien in ber Sanb. Und füßer Zon verschwebte in ben Luften. - Und fo brei Rachte nacheinander ließ Die Beilige fich febn, und rief: "Steh auf, Johanna! "Dich ruft ber herr ju einem anderen Gefchaft." Und ale fie in ber britten Racht erschien, Da gurnte fie und scheltend sprach fie biefes Bort; "Geborfam ift des Beibes Pflicht auf Erden, Das barte Dulden ift ihr ichweres Loos; Durch ftrengen Dienst muß fie geläutert werben : Die bier gedienet, ift bort oben groß."

Und also sprechend ließ sie bas Gewand Der hirtin fallen und als Königin Der himmel ftand sie ba im Glanz der Sonnen, Und goldne Bolken trugen sie hinauf, Langsam verschwindend in das Land der Bonnen. (Aus sind gerabrt, Agnes Sorel, bestig weinend, verdien

(Alle find gerabrt, Agnes Sorel, heftig weinend, verbirgt ibr Geficht an bes Konigs Bruft.)

Erzbischof (nach einigem Situschweigen). Bor solcher gottlichen Beglaubigung Muß jeder Zweifel ird'scher Alugheit schweigen. Die That bewährt es, daß sie Wahrheit spricht; Nur Gott allein kann solche Bunder wirken. Dunois.

Richt ihren Bundern , ihrem Auge glaub' ich, Der reinen Unschuld ibres Angesichts.

Karl.

Und bin ich Sand'ger folcher Gnade werth? Untruglich allerforschend Aug', bu fiehst Mein Innerstes und tennest meine Demuth! Johanna.

Der hoben Demuth leuchtet bell bort oben; Du beugteft bich, drum hat er bich erhoben. Karl.

So werd' ich meinen Feinden widerftehn? Johanna.

Bezwungen leg' ich Frankreich dir ju Fagen! Rarl.

Und Orleans, fagft bu, wird nicht übergebu? Johanna.

Ch' fiehst du die Loire jurade fliegen.

#### Rarl.

Berb' ich nach Rheims als Ueberminder ziehn? Johanna.

Durch taufend Feinde fuhr' ich bich babin.
(Mae anwesenben Ritter erregen ein Getose mit ihren Langen und Schilben und geben Beichen bes Duths.)

#### Dunois.

Stell' une die Jungfrau an des Heeres Spige! Wir folgen blind, wohin die Gottliche Une fahrt! Ihr Seherauge foll une leiten, Und schützen soll sie dieses tapfre Schwert! La Bire.

Richt eine Belt in Baffen furchten wir, Benn sie einher vor unsern Schaaren zieht. Der Gott des Sieges mandelt ihr zur Seite; Sie fuhr' uns an, die Mächtige, im Streite! (Die Ritter erregen ein großes Baffengeths und treten vorwarts.)

### Karl.

Ja, beilig Madchen, führe bu mein heer, Und feine Fürsten sollen bir gehorchen. Dies Schwert ber hochsten Kriegsgewalt, bas uns Der Kronfeldberr im Jorn zurückgesendet, hat eine würdigere hand gefunden. Empfange bu es, beilige Prophetin, Und sep fortan —

### Johanna.

Richt also, ebler Dauphin! Richt burch bies Werkzeug irdischer Gewalt Ift meinem herrn ber Sieg berliehn. Ich weiß Schuler's fammel, Berte. V. Bb. Ein ander Schwert, burch bas ich flegen werbe. Ich will es bir bezeichnen, wie's der Geift Mich lehrte; fende hin und laß es holen.

Karl.

Renn' es, Johanna.

Johanna.

Sende nach der alten Stadt Fierbons, bort, auf Sankt Rathrinens Kirchhof, Ift ein Gewolb, wo vieles Eisen liegt, Von alter Siegesbeute aufgehäuft.
Das Schwert ist drunter, das mir dienen soll.
An dreien goldnen Lilien ist's zu kennen,
Die auf der Klinge eingeschlagen sind.
Dies Schwert laß holen, denn durch dieses wirst du siegen.

Rarl.

Man fende bin und thue, wie fie fagt. Johanna.

Und eine weiße Fahne laß mich tragen, Mit einem Saum von Purpur eingefaßt. Auf dieser Jahne sen die himmelskönigin Bu sehen mit dem schonen Jesusknaben, Die aber einer Erdenkugel schwebt, Denn also zeigte mir's die heil'ge Mutter.

Karl.

Es fen fo, wie bu fagst.

Johanna (jum Erzbifchof).

Chrwurd'ger Bifchof,

Legt eure priesterliche hand auf mich, Und fprecht ben Segen über eure Tochter! (Aniet nieben.)

# Erzbischof.

Du bift getommen, Segen anszutheilen, Richt zu empfangen — Geb mit Gottes Kraft! Wir aber find Unwardige und Sanber. (Sie steht auf.)

Gie steht auf. Edelknecht.

Ein Serold tommt bom engelland'ichen Felbherrn. Johanna.

Lag ihn eintreten, benn ihn fendet Gott!
(Der Rbnis wintt bem Ebelfnecht, ber binausgeht.)

# Elfter Auftritt.

Der herold gu ben Vorigen.

## Karl.

Bas bringft bu, Berold? Sage beinen Auftrag! Berold.

Ber ift es, ber fur Rarl von Balois, Den Grafen von Ponthieu, bas Bort hier führt? Dunois.

Nichtswurd'ger Derold! niederträcht'ger Bube! Erfrechst du dich, ben Konig ber Franzosen Auf seinem eignen Boben zu verläugnen? Dich schützt bein Wappenrock, sonst solltest du — Berold.

Frantreich erkennt nur einen einzigen Ronig, Und Diefer lebt im engellandifchen Lager.

Rarl.

Sept rubig, Better! Deinen Auftrag, Derold!

Berold.

Mein ebler Felbherr, ben bes Butes jammert, Das icon gefloffen und noch fließen foll, Balt feiner Arieger Schwert noch in ber Scheibe, Und ebe Orleans im Sturme fallt, Läßt er noch gutlichen Vergleich bir bieten. Karl.

Lag boren!

Johanna (tritt hervor). Sire! Las mich an beiner Statt Mit diesem herold reden.

Rarl.

Thu' das, Madchen!

Entscheide bu, ob Rrieg fep oder Frieden. Johanna (jum Gerotb).

Ber fendet bich und fpricht durch beinen Dund? Berold.

Der Britten Feldherr, Graf von Sal'ebury. Johanna.

Herold, bu lagft! Der Lord spricht nicht durch bich. Mur die Lebend'gen sprechen, nicht die Tobten. Derold.

Mein Feldherr lebt in Fulle ber Gefundheit Und Kraft und lebt euch allen jum Berberben. Johanna.

Er lebte, da du abgingft. Diesen Morgen Streckt' ihn ein Schuß aus Orleans zu Boben, Als er vom Thurm La Lournelle niedersah.

— Du lachst, weil ich Entserntes dir verkande? Richt meiner Rede, beinen Augen glaube!

Begegnen wird bir feiner Leiche Jug, Benn beine Fuße bich jurude tragen! Jett, herold, fprich und fage beinen Auftrag. Herold.

Wenn du Berborgnes zu enthallen weißt, So kennst du ihn, noch eh' ich bir ihn sage. Johanna.

36 brauch' ibn nicht zu miffen, aber bu Bernimm ben meinen jett! Und biefe Borte Berfundige ben Furften, Die bich fandten! - Ronig von England, und ihr Bergoge, Bebford und Glofter, Die bas Reich vermefen! Gebt Rechenschaft bem Ronige bes himmels Bon wegen bes vergoff'nen Blutes! Gebt Beraus bie Schluffel alle von ben Stabten. Die ihr bezwungen wider gottlich Recht! Die Jungfrau tommt vom Ronige bes himmels. Euch Frieden ju bieten ober blut'gen Rrieg. Bable! Denn bas fag' ich euch, bamit ibr's wiffet: Euch ift bas ichone Frankreich nicht beschieben Bom Sobne ber Maria - fondern Rarl, Mein herr und Dauphin, bem es Gott gegeben, Bird toniglich einziehen zu Paris, Bon allen Großen seines Reichs begleitet. - Jest, Berold, geb und mach' bich eilends fort, Denn eb' bu noch bas Lager magft erreichen, Und Botichaft bringen, ift die Jungfrau bort, Und pflangt in Orleans bas Siegeszeichen. (Sie geht, Alles fest fich in Bewegung, ber Borhang fallt.)

# Bueiter Aufzug.

Gegenb, von Selfen begrengt.

# Erfter Auftritt.

Talbot and Cionel, englische Beerfahrer. Philipp, Bergos von Burgund. Ritter Saftolf und Chatillon mit Soldaten und Nabnen.

#### Calbot.

hier unter diesen Felsen laffet uns Dalt machen und ein festes Lager schlagen, Ob wir vielleicht die flücht'gen Bolfer wieder sammeln, Die in dem ersten Schrecken sich zerstreut. Stellt gute Bachen aus, besetzt die John! Zwar sichert uns die Nacht vor der Verfolgung, Und wenn der Gegner nicht auch Flügel hat, So fürcht' ich keinen Uebersall. Dennoch Bedarf's der Vorsicht, denn wir haben es Mit einem keden Feind und sind geschlagen.

### Sionel.

Gefchlagen! Felbberr, nennt bas Bort nicht mehr. 3ch barf es mir nicht benten, bag ber Frante

Des Engellanbers Ruden beut' gefebn. - D Orkans! Orleans! Grab unfere Rubms! Auf deinen Kelbern liegt die Ehre Englands. Beidimpfend lacherliche Rieberlage! Ber wird es glauben in ber funft'gen Beit! Die Sieger bei Poitiers. Crequi

Und Azincourt gejagt von einem Beibe!

Burgund.

Das muß uns troften. Wir find nicht von Menfchen Beficat, wir find vom Tenfel übermunden. Calbot.

Bom Teufel unfrer Narrheit - Bie, Burgund? Schredt bies Gesvenft bes Bobels auch bie Rurften? Der Aberglaube ift ein schlechter Mantel Rar eure Reigheit - eure Bolfer flobn querft. Burgund.

Niemand bielt Stand. Das Kliebu mar allgemein. Calbot.

Rein, herr! Muf eurem Alagel fing es an. 36r fturgtet euch in unfer Lager, fcreienb: Die Boll' ift los, ber Satan tampft fur Frankreich! Und brachtet fo die Andern in Bermirrung. Sionel.

3hr tonnt's nicht laugnen. Guer glugel wich Buerft.

Burgund.

Beil bort ber erfte Angriff mar.

Calbot.

Das Madden fannte wwiers Lagers Bloge; Sie wußte, wo die gurcht ju finden war.

Burgund.

Bie? Goll Burgund Die Schuld bes Unglads tragen? Sionel.

Bir Engellander, waren wir allein, Bei Gott! wir hatten Orleans nicht verloren! Burgund.

Rein — benn ihr hattet Orleans nie gefehn! Wer bahnte euch ben Weg in biefes Reich, Reicht' euch die treue Freundeshand, als ihr An diese seindlich fremde Kuste stieget? Wer tronte euren Heinrich zu Paris, Und unterwarf ihm der Franzosen Herzen? Bei Gott! wenn dieser starke Arm euch nicht Herein gesührt, ihr sabet nie den Rauch Bon einem fr nkischen Kamine steigen!

Lionel.

Wenn es bie großen Borte thaten, herzog, So hattet ihr allein Frankreich erobert.

Burgund.

Ihr fept unluftig, weil euch Orleans Entging, und last nun eures Jornes Galle An mir, bem Bundsfreund, aus. Warum entging Uns Orleans, als eurer Habsucht wegen? Es war bereit, sich mir zu übergeben, Ihr, euer Neid allein hat es verhindert.

Calbot

Richt eurentwegen haben wir's belagert.

Burgund.

Bie ftund's um ench, gog' ich mein Deer gurad?

Lionel.

Richt fchlimmer, glaubt mir, ale bei Agincourt, Bo wir mit euch und mit gang Frankreich fertig wurden. Burgund.

Doch that's euch febr um unfre Freundschaft Roth, Und theuer taufte fie ber Reichsbermefer.

Calbot.

Ja, theuer, theuer haben wir fie heut' Bor Orleans bezahlt mit unfrer Chre.

Burgund.

Treibt es nicht weiter, Lord, es konnt' euch reuen! Berließ ich meines herrn gerechte Fahnen, Lud auf mein haupt den Namen des Berrathers, Um von dem Fremdling folches zu ertragen? Bas thu' ich hier und sechte gegen Frankreich? Wenn ich dem Undankbaren dienen soll, So will ich's meinem angebornen Konig.

Calbot.

Ihr fieht in Unterhandlung mit bem Dauphin, Bir wiffen's; boch wir werben Mittel finden, Uns vor Berrath zu schätzen.

Burgund.

Tod und Solle!

Begegnet man mir fo? — Chatillon! Lag meine Bbller fich jum Aufbruch ruften; Bir gehn in unfer Land jurud.

(Chatilion geht ab.)

Sionel.

Glad auf ben Beg!

Die war ber Ruhm bes Britten glanzenber,

Als da er seinem guten Schwert allein Bertranend ohne Helfershelfer focht. Es kämpfe Jeder seine Schlacht allein, Denn ewig bleibt es wahr: Franzosisch Blut Und englisch kann sich redlich nie vermischen.

# Bweiter Auftritt.

Königin Ifabeau, von einem Pagen begleitet, ju ben Vorigen.

#### Mabean.

Bas muß ich boren, Feldberrn! haltet ein!
Bas für ein hirnverrückender Planet
Berwirrt euch also die gesunden Sinne?
Jetz, da euch Sintracht nur erhalten kann,
Bollt ihr in haß euch trennen und euch selbst
Besehdend euren Untergang bereiten?
— Ich bitt' euch, ebler herzog, ruft den raschen
Beschl zurück. Und ihr, ruhmwoller Lalbot,
Beschnftiget den aufgebrachten Freund!
Rommt, Lionel, helft mir die stolzen Geister
Zufrieden sprechen und Berschnung stiften.

Ich nicht, Milaby. Mir ift Alles gleich. Ich bente fo: Bas nicht zusammen kann Bestehen, thut am besten, fich zu lbfen. Isabean.

Bie? Wirtt ber Solle Ganteltunft, Die uns Im Treffen fo verberblich war, anch bier Roch fort, une finnberwirrenb. ju betberen? Ber fing ben Bant an? Rebet! - Ebler Lord!

(Au Talbot.)

Send ihr's, der seines Vortheils so vergaß, Den werthen Bundsgenossen zu verletzen? Was wollt ihr schaffen ohne diesen Arm? Er baute eurem König seinen Thron; Er hält ihn noch und stürzt ihn, wenn er will; Sein Heer verstärkt euch und noch mehr sein Name. Sanz England, strömt' es alle seine Bürger Auf unste Küsten aus, vermöchte nicht, Dies Reich zu zwingen, wenn es einig ist; Nur Frankreich konnte Frankreich überwinden.

#### Calbot.

Bir wiffen ben getreuen Freund zu ehren; Dem falfchen wehren ift ber Alugheit Pflicht.

### Burgund.

Ber treulos fich bes Dantes will entfchlagen, Dem fehlt bes Lagners freche Stirne nicht.

### Mabean.

Bie, ebler Herzog? Konntet ihr fo febr Der Scham absagen und ber Fürstenehre, In jene Hand, bie euren Bater mordete, Die eurige zu legen? Wart ihr rasend Genug, an eine redliche Verschung Bu glauben mit bem Dauphin, ben ihr felbst An bes Berberbens Rand geschleubert habt? So nah' bem Falle wolltet ihr ihn halten, Und euer Wert wahnstunig selbst zerstoren? Dier fieben eure Freunde. Guer Beil Ruht in bem feften Bunde nur mit England.

Burgund.

Bern ift mein Sinn bom Frieden mit bem Dauphin; Doch die Berachtung und ben Uebermuth Des ftolgen Englands tann ich nicht ertragen.

Mabean.

Rommt! Haltet ihm ein rasches Wort zu gut. Schwer ist der Rummer, der den Feldherrn brudt, Und ungerecht, ihr wißt es, macht das Unglud. Rommt! tommt! Umarmt euch, last mich diesen Ris Schnell heilend schließen, eh' er ewig wird.

#### Calbot.

Bas buntet euch, Burgund? Ein edles herz Bekennt fich gern von der Vernunft befiegt. Die Konigin hat ein kluges Bort geredet; Last diesen Sandedruck die Bunde beilen, Die meine Junge übereilend schlug.

Burgund.

Madame fprach ein verftandig Bort, und mein Gerechter Born weicht ber nothwendigfeit.

'Ifabean.

Wohl! So besiegelt den erneuten Bund Mit einem braberlichen Ruß, und mogen Die Winde das Gesprochene verwehn.

> (Burgund und Aalbot umarmen fic.) Lionel

(betrachtet bie Gruppe, für fich). Glad zu bem Frieden, ben bie Furie fliftet!

## Nabean.

Wir haben eine Schlacht verloren, Felbherm!
Das Glack war uns zuwider; barum aber
Entfint' euch nicht ber eble Muth. Der Dauphin
Berzweifelt an des himmels Schutz und ruft
Des Satans Kunft zu Hulfe; doch er habe
Umsonst sich der Berdammniß übergeben,
Und seine Holle selbst errett' ihn nicht.
Ein sieghaft Madchen sührt des Feindes Deer;
Ich will das eure führen, ich will euch
Statt einer Jungfrau und Prophetin seyn.

#### Lionel.

Madame, geht nach Paris jurud! Bir wollen Mit guten Baffen, nicht mit Beibern fiegen. Calbot.

Geht! geht! Seit ihr im Lager fend, geht Alles Burud, tein Segen ift mehr in unfern Baffen. Burgund.

Geht! Eure Gegenwart schafft, bier nichts Gutis; Der Rrieger nimmt ein Aergerniß an euch.

#### Mabean

(fieht einen um ben anbern erstaunt an). Ihr auch, Burgund? Ihr nehmet wider mich Partei mit biesen undantbaren Lords? Burgund.

Geht! Der Soldat verliert den guten Muth, Benn er fur eure Sache glaubt zu fechten. Isabean.

3ch hab' taum Frieden zwischen euch gestiftet, So macht ihr schon ein Bundnig wiber mich?

#### Calbet.

Geht, geht mit Gott, Madame! Wir fürchten uns Bor keinem Teufel mehr, sobald ihr weg sepb. Ilabean.

Bin ich nicht eure treue Bunbegenoffin? Ift eure Sache nicht die meinige? Calhat.

Doch eure nicht die unfrige. Wir find In einem ehrlich guten Streit begriffen. Burgund.

Ich rache eines Baters blut'gen Mord; Die fromme Sohnspflicht heiligt meine Baffen. Calbot.

Doch grad' heraus! Bas ihr am Dauphin thut,. Ift weder menschlich gut, noch gottlich recht. Isabean.

Aluch foll ihn treffen bis in's zehnte Glied! Er hat gefrevelt an bem Haupt ber Mutter. Burgund.

Er rachte einen Bater und Gemahl. Ifabean.

Er warf fich auf jum Richter meiner Sitten! Sionel.

Das war unehrerbietig von bem Sohn! Jabean.

In die Berbannung hat er mich geschickt. Calbot.

Die dffentliche Stimme zu vollziehn. Ifabean.

Fluch treffe mich, wenn ich ihm je vergebe! Und eh' er herrscht in feines Baters Reich —

#### Calbot.

Ch' opfert ihr die Chre feiner Mutter! Inbean.

Ihr wist nicht, schwache Seelen,
Bas ein beleidigt Mutterherz vermag.
Ich liebe, wer mir Sutes thut, und haffe,
Ber mich verletzt, und ist's der eigue Sohn,
Den ich geboren, desto hassenswerther.
Dem ich das Daseyn gab, will ich es rauben,
Benn er mit ruchlos frechem Uebermuth
Den eignen Schooß verletzt, der ihn getragen.
Ihr, die ihr Krieg führt gegen meinen Sohn,
Ihr habt nicht Recht, noch Grund ihn zu berauben.
Bas har der Dauphin Schweres gegen euch
Berschuldet? Welche Pflichten brach er euch?
Euch treibt die Ehrsucht, der gemeine Neid;
Ich, darf ihn hassen, ich hab' ihn geboren.

Calbot.

Bohl, an der Rache fühlt er feine Mutter! Isabean.

Armfel'ge Gleisner, wie veracht' ich euch, Die ihr euch felbst so wie die Welt belügt! Ihr Engellander streckt die Rauberhande Nach diesem Frankreich aus, wo ihr nicht Recht Noch gult'gen Anspruch habt auf so viel Erde, Als eines Pserdes huf bedeckt. — Und dieser Herzog, Der sich den Guten schelten läßt, verkauft Sein Vaterland, das Erbreich seiner Ahnen, Dem Reicheseind und dem fremden Herrn. — Gleichwehl Ist euch das dritte Wort Gerechtigkeit. - Die Beuchelei veracht' ich. Bie ich bin. So febe mich bas Mug' ber Belt.

Burgund.

Babr ift's!

Den Rubm babt ihr mit flartem Geift behauptet. Mabean.

Ich babe Leidenschaften, marmes Blut, Bie eine Undre, und ich tam als Ronigin In biefes Land, ju leben, nicht ju fcheinen. Sollt' ich ber Freud' absterben, weil ber Kluch Des Schicffals meine lebensfrohe Jugend Bu bem mabnfinn'gen Gatten bat gefellt? Debr ale bas Leben lieb' ich meine Rreiheit. Und wer mich bier verwundet - Doch warum Dit euch mich streiten über meine Rechte? Somer fliegt bas bide Blut in euren Abern: Ihr tenut nicht bas Bergnugen, nur die Buth! Und diefer Bergog, ber fein Lebenlang Geschwankt bat zwischen Bos und Gut, tann nicht Bon Bergen baffen, noch von Bergen lieben. - 3ch geb' nach Delan. Gebt mir biefen ba.

(auf Lionel zeigenb)

Der mir gefällt, jur Rurzweil und Gefellichaft, Und bann macht, mas ihr wollt! Ich frage nichts Rach ben Burgundern noch den Engellandern.

(Sie winft ihrem Bagen und will geben.)

### Sionel.

Berlaft end brauf. Die fcbnften Frankentuaben, Die wir erbeuten, ichiden wir nach Delan.

Inbean (guradtomment).

Bohl taugt ihr, mit dem Schwerte brein zu schlagen; Der Franke nur weiß Zierliches zu fagen.

(Sie geht ab.)

# Dritter Auftritt.

Talbot. Burgund. Cionel.

Calbot.

Bas far ein Beib!

fionel.

Mun eure Meinung, Felbherrn! Fliehn wir noch weiter ober wenden uns Burnd, burch einen schnellen fuhnen Streich Den Schimpf bes heut'gen Tages auszuloschen? Burgund.

Bir find zu schwach, die Bolter find zerftreut, Bu neu ift noch der Schrecken in dem Deer. Calbat.

Ein blinder Schrecken nur hat uns befiegt, Der schnelle Eindruck eines Augenblicks. Dies Furchtbild der erschreckten Einbildung Wird, naber angesehn, in Nichts verschwinden. Drum ift mein Rath, wir führen die Armee Mit Lagesanbruch über den Strom zuruck, Dem Feind entgegen.

> Burgund. Ueberlegt -

Schiller's fammtl. Berte, V. 28b.

# Sionel.

Mit eurer

Erlaubniß. Sier ift nichts zu überlegen. Bir muffen bas Berlorne ichleunig wieber Gewinnen ober find beschimpft auf ewig. Calbot.

Es ist beschloffen. Morgen schlagen wir, Um dies Phantom des Schredens zu zerstdren, Das unfre Bolter blendet und entmannt. Last uns mit diesem jungfräulichen Teufel Uns meffen in personlichem Gesecht. Stellt sie sich unserm tapfern Schwert, nun dann ... So hat sie uns zum Letztenmal geschadet; Stellt sie sich nicht, — und sept gewiß, sie meibet Den ernsten Rampf, — so ist das Heer entzaubert. Lionel.

So fey's! Und mir, mein Felbherr, überlaffet Dies leichte Rampffpiel, wo tein Blut foll fließen. Denn lebend bent' ich bas Gespenst zu fangen, Und vor bes Bastards Augen, ihres Bublen, Trag' ich auf diesen Armen sie herüber, Jur Lust bes Deers, in das britann'sche Lager.
Burgund.

Berfprechet nicht zu viel.

Calbot.

Erreich' ich fie,

Ich bente fie fo fanft nicht zu nmarmen. Rommt jetzo, die ermudete Natur Durch einen leichten Schummer zu erquiden, Und bann zum Aufbruch mit ber Morgenrothe!

(Sie gehen ab.)

# Vierter Anftritt.

Iohanna mit ber Jahne, im helm und Bruftbarnisch, soust aber weiblich gekleibet. Bunois, La kfire, klitter und Soldaten zeigen sich oben auf bem Felfenweg, ziehen fin darüber finweg, und beschenen glebt barauf auf ber Gene.

#### Johanna

(zu ben Rittern, bie fie umgeben, indem ber gug oben immer noch fortwährt).

Erstiegen ift ber Ball, wir find im Lager!
Tett werft die Sulle der verschwiegnen nacht
Bon euch, die euren stillen Jug verhehlte,
Und macht dem Feinde eure Schreckensnabe
Durch lauten Schlachtruf tund — Gott und die Jungfran!
Alle

(rufen laut unter wildem Waffengeibs). Gott und die Jungfrau!

(Trommelu und Trompeten.)

Schildwache (binter ber Geene).

Feinde! Feinde! Feinde! Iohanna.

Jett Faceln her! Werft Feuer in die Zelte! Der Flammen Wuth vermehre das Entsetzen, Und drohend rings umfange sie der Tod!

(Golbaten eilen fort, fie will folgen.)

Dungis (halt fie jurud).

Du hast das Deine nun erfüllt, Johanna! Mitten in's Lager hast du uns geführt, Den Feind hast du in unfre Hand gegeben. Jetzt aber bleibe von dem Kampf zurud! Uns überlaß die blutige Entscheidung.

### Sa Bire.

Den Beg bee Siegs bezeichne bu bem Deer, Die Fahne trag' uns vor in reiner Sand, Doch nimm bas Schwert, bas tobtliche, nicht selbft, Bersuche nicht ben falschen Gott ber Schlachten, Denn blind und ohne Schonung waltet er. Johanna.

Wer barf mir halt gebieten? Wer bem Geift Borschreiben, ber mich fahrt? Der Pfeil muß fliegen, Bohin die Hand ihn seines Schüten treibt. Bo die Gefahr ift, muß Johanna seyn; Richt heut, nicht hier ift mir bestimmt zu fallen; Die Krone muß ich sehn auf meines Konigs haupt. Dies Leben wird tein Gegner mir entreißen, Bis ich vollendet, was mir Gott geheißen.

(Sie gebt ab.)

## Sa Bire.

Kommt, Dunvis! Last uns ber helbin folgen, Und ihr die tapfre Bruft jum Schilde leihn!
(Geben ab.)

# Fünfter Auftritt.

Englische Soldaten flieben aber bie Bahne; hierauf Talbot.

#### Erfter.

Das Dabden! mitten im Lager! Bweiter.

Richt mbglich! nimmermehr! Bie tam fie in bas Lager ?

## Pritter.

Durch die Luft! Der Teufel- hilft ihr!

Vierter und Sunfter.

Blieht! flieht! Wir find Alle bes Todes!

(Geben ab.)

### Talbot (commt).

Sie boren nicht - Sie wollen mir nicht ftebn! Beldet find alle Bande bes Behorfams! Als ob die Bolle ibre Legionen Berbammter Geifter ausgespieen, reißt Ein Taumelmabn ben Tapfern und ben Reigen Gebirnlos fort; nicht eine kleine Schaar Rann ich ber Reinde Rlut entgegenstellen. Die machsend, wogend in bas Lager bringt! - Bin ich ber einzig Ruchterne und Alles Dug um mich ber in Riebere : Dite rafen ? Bor biefen frant'ichen Beichlingen ju fliebn, Die wir in zwanzig Schlachten überwunden! -Ber ift fie benn, die Unbezwingliche, Die Schredensgottin, Die ber Schlachten Glud Auf Einmal wendet und ein Schuchtern Beer Bon feigen Reb'n in Lowen umgewandelt? Eine Gautlerin, Die Die gelernte Rolle Der Belbin fpielt, foll mahre Belben ichrecten? Ein Beib entrig mir allen Siegesruhm?

Soldat (farat herein).

Das Mabden! Blieb! Blieb, Belbherr!

Calbot (fibet ihn nieber).

Flieb jur Solle

On felbft! Den foll bies Schwert burchbohren, Der mir von Furcht fpricht und von feiger Flucht!
(Er gebt ab.)

# Sechster Auftritt.

Der Profpett bffnet fic. Man fieht bas englische Lager in voll len Blammen fleben. Trommeln, Blucht und Berfolgung. Nach einer Weile tommt Montgomery.

## Montgomern (allein).

Bo foll ich hinflichn? Feinde rings umher und Tod! Dier ber ergrimmte Feldherr, ber, mit brohndem Schwert Die Flucht versperrend, uns dem Tod entgegentreibt. Dort die Fürchterliche, die verderblich um sich her Wie die Brunft des Feuers rafet — und ringsum kein Busch,

Der mich verbärge, keiner Sohle sichrer Raum! D war' ich nimmer über Meer hieher geschifft, Ich Ungludsel'ger! Eitler Wahn bethorte mich, Wohlfeilen Ruhm zu suchen in dem Frankenkrieg, Und jego führt mich das verderbliche Geschick In diese blut'ge Mordschlacht. — Bar' ich weit von hier Daheim noch an der Savern' blübendem Gestad Im sichern Vaterhause, wo die Nutter mir In Gram zuruck blieb und die zarte süsse Braut.

(Iobanna zeigt fich in ber Ferne.) Beh mir! Bas feb' ich! Dort erscheint die Schredliche! Aus Brandes Flammen, dufter leuchtend, hebt fie fich, Bie aus ber Solle Rachen ein Gespenft der Nacht, Hervor. — Bobin entrinn' ich! Schon ergreift fie mich Mit ihren Feueraugen, wirft von fern Der Blide Schlingen nimmer fehlend nach mir aus. Um meine Füße, fest und fester, wirret sich Der Zauberknaul, daß sie gefesselt mir die Flucht Bersagen! hinsehn muß ich, wie das Herz mir auch Dagegen kampfe, nach ber tobtlichen Gestalt!

Johanna geht einige Schritte ihm entgegen, und bleibt wies (ber fieben.)

Sie naht! Ich will nicht warten, bis die Grimmige Buerft mich anfällt! Bittend will ich ihre Ruie Umfaffen, um mein Leben flehn; fie ift ein Weib, Db ich vielleicht durch Thranen fie erweichen fann!
(Indem er auf fie zugeben will, tritt fie ihm rasch entgegen.)

# Siebenter Auftritt.

Johanna. Montgomery.

## Johanna.

Du bift des Todes! Eine brit'sche Mutter zeugte dich.
Montgomern (fünt ihr zu güßen).
Dalt ein, Furchtbare! Nicht den Unvertheidigten
Durchbohre! Weggeworfen hab' ich Schwert und Schild.
Bu beinen Füßen sut' ich wehrlos, siehend hin..
Laß mir das Licht des Lebens, nimm ein Losegeld!
Reich an Besitzthum wohnt der Bater mir daheim
Im schonen Lande Wallis, wo die schlängelnde
Savern' durch grune Auen rollt den Silberstrom,

Und funfzig Dorfer tennen feine herrichaft an. Mit reichem Golde lost er ben geliebten Gobn, Benn er mich im Frankenlager lebend noch vernimmt. Johanna.

Betrogner Thor! Berlorner! In ber Jungfrau hand Bift du gefallen, die verderbliche, woraus Nicht Rettung noch Erlösung mehr zu hoffen ift. Benn dich das Unglud in des Arokodis Gewalt Gegeben oder des gestedten Tigers Klau'n, Benn du der Lowenmutter junge Brut geraubt, Du konntest Mitleid finden und Barmherzigkeit! Doch tödtlich ist's, der Jungfrau zu begegnen. Denn dem Geisterreich, dem strengen, unverletzlichen, Berpslichtet mich der surchtbar bindende Bertrag, Mit dem Schwert zu todten alles Lebende, das mir Der Schlachten Gott verhängnisvoll entgegen schickt.

Furchtbar ift beine Rebe, boch bein Blick ist sanft; Richt schrecklich bift bu in ber Nabe anzuschaun; Es zieht bas Herz mich zu ber lieblichen Gestalt. D bei ber Milbe beines zärtlichen Geschlechts Fleb' ich dich an. Erbarme meiner Jugend bich! Johanna.

Nicht mein Geschlecht beschwbre! Nenne mich nicht Beib! Gleichwie die korperlofen Geister, die nicht frei'n Auf ird'iche Beise, schließ' ich mich an tein Geschlecht Der Menschen an, und dieser Panzer bedt kein herz. Montgomern.

D bei ber Liebe beilig maltenbem Gefet, Dem alle Bergen bulbigen, befchwor' ich bich!

Daheim gelaffen bab' ich eine holbe Braut, Schon wie du felbst bist, blabend in ber Ingend Reiz. Sie harret weinend bes Geliebten Bieberkunft. D wenn du selber je zu lieben hoffst, und hoffst, Beglact zu seyn durch Liebe, trenne grausam nicht Zwei Derzen, die der Liebe heilig Bandniß knapft! Johanna.

Du rufest lauter irdisch fremde Gotter an, Die mir nicht heilig, noch verehrlich sind. Ich weiß Richts von der Liebe Bandniff, das du mir beschwörst, Und nimmer kennen werd' ich ihren eiteln Dienst. Bertheidige dein Leben, denn dir ruft der Tob.

Montgomern.

D fo erbarme meiner jammervollen Eltern bich, Die ich ju haus verlaffen. Ja, gewiß auch bu Berließest Eltern, die die Sorge qualt um bich. Johanna.

Ungludlicher! Und du erinnerst mich baran, Bie viele Mutter bieses Landes kinderlos, Bie viele garte Kinder vaterlos, wie viel Berlobte Braute Bittwen worden sind durch euch! Auch Englands Mutter mogen die Berzweiflung nun Ersahren und die Thranen kennen lernen, Die Frankreichs jammervolle Gattinnen geweint.

Montgomern.

O fcwer ift's, in ber Fremde fterben unbeweint. Johanna.

Wer rief euch in bas frembe Land, ben blabnben Fleiß Der Felber zu vermaften, von bem beim'schen Deerb Uns zu verjagen und bes Krieges Feuerbrand

Bu werfen in ber Stabte friedlich Deiligthum?
Ihr träumtet schon in eures Bergens eitelm Wahn, Den freigebornen Franken in der Anechtschaft Schmach Bu stürzen und dies große Land, gleichwie ein Boot, An euer stolzes Meerschiff zu befestigen!
Ihr Thoren! Frankreichs thuigliches Bappen hangt Am Throne Gottes; eher riff't ihr einen Stern Bom himmelswagen, als ein Dorf aus diesem Reich, Dem unzertrennlich ewig einigen! — Der Tag Der Rache ist gekommen; nicht lebendig mehr Zurücke messen werdet ihr das heil'ge Meer,
Das Gott zur Länderscheide zwischen euch und uns Gesetz, und das ihr frevelnd überschritten habt.

Montgomern (14st thre Sant 100). O ich muß fterben! Graufend faßt mich schon ber Tod. Johanna.

Stirb, Freund! Barum so zaghaft zittern vor bem Tob, Dem unentstiehbaren Geschick? — Sieh mich an! Sieh! Ich bin nur eine Jungfrau, eine Schäferin Geboren; nicht bes Schwertes gewohnt ift biese hand Die ben unschuldig frommen hirtenstab gefährt. Doch weggerissen von ber heimatlichen Flur, Vom Vaters-Busen, von ber Schwestern lieber Brust Muß ich hier, ich muß — mich treibt die Gottersstunge, nicht

Eignes Geluften, euch zu bitterm harm, mir nicht Bur Freude, ein Gespenst bes Schreckens wurgend gehn, Den Tod verbreiten und sein Opfer seyn zuletzt! Denn nicht ben Tag ber froben heimkehr werd' ich sehn; Noch vielen von ben Euren werd' ich tobtlich seyn; Noch viele Wittwen machen, aber endlich werd'

Ich felbft umtommen und erfallen mein Geschick, — Erfalle bu auch beines. Greife frifch jum Schwert, Und um bes Lebens fuße Beute tampfen wir.

Montgomern (fiebt auf).

Run, wenn bu fterblich bift wie ich und Baffen bich Berwunden, tann's auch meinem Urm beschieden senn, Bur Solle bich sendend, Englands Noth zu endigen. In Gottes gnab'ge Sande leg' ich mein Geschick. Ruf' bu, Berbammte, beine Sbllengeister an, Dir beizusteben! Wehre beines Lebens bich!

(Er ergreift Schild und Schwert und bringt auf fie ein; triegerische Musit erschallt in der Ferne, nach einem turs zen Gesechte fallt Montgomern.)

# Achter Auftritt.

Johanna (allein).

Dich trug bein Fuß zum Tobe — Fahre hin!

(Sie tritt von ihm weg und bleibt gebankenvon stehen.)
Erhabne Jungfrau, du wirkst Machtiges in mir;
Du rustest den untriegerischen Arm mit Kraft,
Dies Herz mit Unerbittlichkeit bewassneft du.
In Mitleid schmilzt die Seele und die Hand erbebt,
Als brache sie in eines Tempels heil'gen Bau,
Den blühnden Leib des Gegners zu verletzen;
Schon vor des Eisens blanker Scheide schaudert mir,
Doch wenn es Noth thut, alsbald ist die Kraft mir da,
Und nimmer irrend in der zitternden Hand regiert
Das Schwert sich selbst, als war' es ein lebend'ger Geist.

# Meunter Auftritt.

Ein Ritter mit gefchloffenem Biffer. Johanna.

#### Mitter.

Berfluchte! Deine Stunde ist gekommen, Dich sucht' ich auf dem ganzen Feld der Schlacht, Berderblich Blendwerk! Fahre zu der Solle Zurud, aus der du aufgestiegen bist.

#### Johanna.

Ber bift du, den sein bbser Engel mir Entgegen schickt? Gleich eines Farsten ift Dein Anstand, auch tein Britte scheinst du mir, Denn dich bezeichnet die burgund'sche Binde, Bor der sich meines Schwertes Spite neigt.

#### Nitter.

Berworfne, du verdientest nicht zu fallen Bon eines Fürsten ebler Hand. Das Beil Des Henters sollte bein verdammtes Haupt Bom Rumpfe trennen, nicht ber tapfre Degen Des toniglichen Herzogs von Burgund.

### Johanna.

So bift du dieser edle Herzog selbst? Ritter (soldge bas Biffer aus).

Ich bin's. Elenbe, zittre und verzweifle! Die Satanefunfte schuten bich nicht mehr, Du haft bis jetzt nur Schwächlinge bezwungen; Ein Dann fieht vor dir.

# Behnter Auftritt.

Dunois und Ca Hire zu ben Vorigen. Punois.

Wende bich, Burgund!

Mit Mannern fampfe, nicht mit Jungfrauen. La Dire.

Bir schuten ber Prophetin beilig Saupt; Erft muß bein Degen biefe Bruft burchbobren — Burgund.

Richt diese bublerische Circe farcht' ich, Roch euch, die sie so schimpflich hat verwandelt. Errothe, Bastard, Schande dir, La Hire, Daß du die alte Tapferkeit zu Künsten Der Holl' erniedrigst, den verächtlichen Schildknappen einer Teufelsbirne machst. Kommt ber! euch Allen biet' ich's! Der verzweiselt An Gottes Schutz, der zu dem Teufel flieht.

(Sie bemiten fich jum Rampf, Iohanna tritt bazwischen,) Johanna.

Saltet inne!

Burgund.

Bitterft bu fur beinen Bublen?

Bor beinen Augen foll er -

(Oringt auf Dunois ein.) Ishanna.

Spaltet inne!

Trennt fie, La hire — Rein franzbisch Blut soll fließen! Richt Schwerter sollen diesen Streit entscheiden. Ein Andres ift beschlossen in den Sternen — Auseinander, fag' ich - Stret und verehret Den Grift, ber mich ergreift, ber aus mir rebet! Punois.

Bas haltst bu meinen aufgehobnen Arm, Und hemmst bes Schwertes blutige Entscheidung? Das Gisen ist gezuckt, es fallt ber Streich, Der Frankreich rachen und versohnen soll. Iohanna

(stellt fich in die Mitte und trennt beibe Theile burch einen weiten Zwischenraum; jum Baftarb).

Tritt auf die Seite!

(Bu La hire.) Bleib' gefesselt steben!

Ich habe mit bem Bergoge ju reben.

(Nachbem Alles rubig ift.)

Was willst du thun, Burgund? Wer ist der Feind, Den deine Blicke mordbegierig suchen? Dieser edle Prinz ist Frankreichs Sohn, wie du, Dieser Capfere ist dein Wassensreund und Landsmann; Ich selbst din deines Vaterlandes Tochter. Wir Alle, die du zu vertilgen strebst, Gehdren zu den Deinen — unfre Arme Sind aufgethan, dich zu empfangen, unfre Knie Bereit, dich zu verehren — unser Schwert hat keine Spitze gegen dich. Ehrwardig Ift uns das Antlitz, felbst im Feindeshelm, Das unsers Kdnigs theure Jäge trägt.

Mit fier Rebe fcmeichlerischem Ton Willft bu, Sirene! beine Opfer Loden.

Arglist'ge, mich bethörst du nicht. Berwahrt
Ist mir bas Ohr vor beiner Rebe Schlingen,
Und beines Auges Feuerpfeile gleiten
Am guten Harnisch meines Busens ab.
Zu ben Waffen, Dunvis!
Wit Streichen, nicht mit Worten laß uns fechten.
Dunvis.

Erft Borte und bann Streiche. Fürchteft bu Bor Borten bich? Auch bas ift Frigheit Und ber Berrather einer bofen Sache. Johanna.

Uns treibt nicht bie gebieterische Roth Bu beinen Sugen; nicht als Blebenbe Erscheinen wir vor bir. - Blid' um bich ber! In Afche liegt bas engelland'iche Lager Und eure Tobten beden bas Gefild. Du borft ber Franken Rriegstrommete tonen, Bott bat enticbieben, unfer ift ber Sieg. Des ichbnen Lorbeers frifch gebrochnen 3meig Sind wir bereit mit unferm Reind ju theilen. - D fomm beraber! Ebler Rlachtling, tomm! Deraber, wo bas Recht ift und ber Sieg. 3ch felbit, bie Gottgefandte, reiche bir Die schwesterliche Sand. 3ch will bich rettenb Berabergiebn auf unfre reine Geite! -Der himmel ift far Frantreich. Seine Engel, Du fiebst fie nicht, fie fechten fur ben Ronia: Sie alle find mit Lilben gefchmudt. Lichtweiß, wie biefe gabn', ift unfre Sache; Die reine Jungfrau ift ihr teusches Sinnbild.

Burgund.

Berftrickend ift ber Luge truglich Bort, Doch ihre Rede ift wie eines Kindes. Benn bose Geister ihr die Worte leibn, So ahmen sie die Unschuld siegreich nach. Ich will nicht weiter horen. Bu den Waffen! Dein Ohr, ich subl's, ift schwächer, als mein Arm. Johanna.

Du nennst mich eine Bauberin, gibst mir Runfte Der Solle Schuld - Ift Krieden fliften, Sag Berfdbnen, ein Geschaft ber Solle? Rommt Die Eintracht aus dem ew'gen Pfuhl bervor? Bas ift unschuldig, beilig, menschlich gut, Benn es ber Rampf nicht ift um's Baterland? Seit wann ist die Natur so mit sich selbst 3m Streite, baf ber himmel bie gerechte Sache Berlagt, und daß die Teufel fie beschützen? Aft aber bas, mas ich bir fage, aut, Bo anders als von oben fonnt' ich's schopfen? Ber batte fich auf meiner Schafertrift Bu mir gefellt, bas find'iche Birtenmadchen In toniglicen Dingen einzuweibn? Ich bin por boben Kurften nie geftanben, Die Runft ber Rede ift dem Munde fremd. Doch jett, ba ich's bebarf, bich ju bewegen, Befit' ich Ginficht, bober Dinge Runbe, Der Lander und der Konige Geschick Liegt fonnenbell por meinem Rindesblid, Und einen Donnerfeil fabr' ich im Dunde.

# Burgund

(lebhaft bewegt, schlägt die Augen zu ihr auf, und betrachtet sie mit Erstaunen und Rabrung).

Wie wird mir? Wie geschieht mir? Ift's ein Gott, Der mir das Derz im tiefsten Busen wendet?

— Sie trügt nicht, diese rührende Gestalt!

Nein! nein! Bin ich durch Zaubers Macht geblendet,
So ift's durch eine himmlische Gewalt;

Mir sagt's das Derz, sie ist von Gott gesendet.

Iohanna.

Er ift gerührt, er ift's! Ich habe nicht Umsonst gefleht; bes Jornes Donnerwolke schmilzt Bon seiner Stirne thranenthanend hin, Und aus ben Augen, Friede strahlend, bricht Die goldne Sonne bes Gefühls hervor.

- Beg mit ben Baffen - brudet Berg an Berg -

(Schwert und Jahne entfinten ihr, fie eilt auf ihn ju mit ausgebreiteten Armen und umschlingt ihn mit leibenschafts lichem Ungestum. La hire und Dunois laffen bie Schwerter fallen, und eilen, ihn ju umarmen.)

# Pritter Aufzug.

hoflager bes Konigs ju Chalons an ber Marne.

Erfter Auftritt.

Dunois und La Sire.

Dunois.

Wir waren herzensfreunde, Maffenbrüder, Für Eine Sache hoben wir ben Arm Und hielten fest in Noth und Tod zusammen. Last Weiberliebe nicht bas Band zertrennen, Das jeden Schicksalswechsel ausgehalten!

La Hire.

Pring, bort mich an!

Dunois.

Ihr liebt das wunderbare Madchen, Und mir ift wohl bekannt, worauf ihr finnt. Jum König benkt ihr stehnden Fußes jetzt Ju geben, und die Jungfrau jum Geschenk Euch zu erbitten — Eurer Tapferkeit Kann er den wohlverdienten Preis nicht weigern. Doch wißt — eh' ich in eines Andern Arm Sie sehe — Sa Hire. Hort mich, Pring! Panois.

Es zieht mich nicht

Der Augen fluchtig schnelle Lust zu ihr.
Den unbezwungnen Sinn hat nie ein Weib
Gerührt, bis ich die Wunderbare sah,
Die eines Gottes Schickung diesem Reich
Zur Retterin bestimmt und mir zum Welbe,
Und in dem Augenblick gelobt' ich mir
Mit heil'gem Schwur, als Braut sie heimzusühren.
Denn nur die Starke kann die Freundin seyn
Des starken Mannes, und dies glubnde Herz
Sehnt sich, an einer gleichen Brust zu ruhn,
Die seine Krast kann saffen und ertragen.
La Hire.

Wie konnt' ich's wagen, Prinz, mein schwach Verbienst Mit eures Namens Helbenruhm zu meffen! Bo sich Graf Dunois in die Schranken stellt, Muß jeder andre Mitbewerber weichen. Doch eine niedre Schäferin kann nicht Als Gattin würdig euch zur Seite stehn. Das königliche Blut, bas eure Abern Durchrinnt, verschmäht so niedrige Vermischung.

Sie ift bas Gotterkind ber heiligen Natur, wie ich, und ift mir ebenbartig. Sie follte eines Farften Sand entehren, Die eine Braut ber reinen Engel ift, Die fic bas Saupt mit einem Gotterfcein Umgibt, ber heller ftrabte als irb'iche Kronen, Die jedes Größte, Sochfte biefer Erde Rlein unter ihren Fußen liegen fieht? Denn alle Fürstenthrone, aufeinander Gestellt, bis zu ben Sternen fortgebaut, Erreichten nicht die Sohe, wo sie steht, In ihrer Engels Majestat!

Sa Bire.

Der Ronig mag entscheiben.

**D**unois.

Nein, fie felbft Entscheibe! Sie hat Frankreich frei gemacht, Und felber frei muß fie ihr Berz verschenten. La Bire.

Da tommt der Konig!

## Bweiter Anftritt.

Marl. Agnes Sorel. Du Chatel und Chatillon ju ben Vorigen.

Karl (3n Sbatiston). The Farment! Er will als seinen Ronig mich Erkennen, sagt ihr, und mir hulbigen?
Chatillon.

Hier, Sire, in seiner toniglichen Stadt Chalons will sich der Herzog, mein Gebieter, Bu beinen Füßen werfen. — Mir befahl er, Als meinen Herrn und Konig bich zu grußen Er folgt mir auf dem Fuß, gleich naht er felbst.

#### Sorei.

Er kommt! O schone Sonne dieses Tags, Der Freude bringt und Friede und Berfbhnung Chatillon.

Mein herr wird kommen mit zweihundert Rittern, Er wird zu beinen Füßen niederknien; Doch er erwartet, daß du es nicht duldest, ... Als deinen Better freundlich ihn umarmest. Karl.

Mein herz glubt, an dem seinigen zu schlagen. Chatillon.

Der Herzog bittet, daß bes alten Streits Beim ersten Wiedersehn mit keinem Worte Melbung gescheh'!

## Rarl.

Berfenkt im Lethe fev Auf ewig bas Bergangene. Wir wollen Rur in der Zukunft heitre Tage febn.

Chatillon.

Die fur Burgund gefochten, Alle follen In die Berfohnung aufgenommen fenn.

## Rarl.

Ich werde fo mein Konigreich verdoppeln!

#### Chatillon.

Die Ronigin Ifabeau foll in bem Frieden Mit eingeschloffen fenn, wenn fie ihn annimmt.

## Rarl.

Sie fahret Krieg mit mir, nicht ich mit ihr. Unfer Streit ift aus, sobalb fie felbst ihn endigt. Chatillon.

3mblf Ritter follen burgen fur bein Bort. Rart.

Mein Wort ift beilig.

Chatillon.

Und der Erzbischof Soll eine hoffie theilen zwischen bir und ihm, Zum Pfand und Siegel redlicher Berfohnung. Karl.

So sep mein Antheil an dem ew'gen Seil, Als Berg und Handschlag bei mir einig find. Belch andres Pfand verlangt ber Derzog usch? Chatillou

(mit einem Bild auf Du Sbatet). Dier feb' ich Ginen, beffen Gegenwart Den ersten Gruß vergiften tonnte.

(Du Chatel geht schweigenb.)

Karl.

Geb,

Du Chatel! Bis ber herzog beinen Unblid Ertragen tann, magft bu verborgen bleiben!
(Er folgt ibm mit ben Augen, bann ellt er ibm nach unb unarmt ibn.)

Rechtschaffner Freund! Du wollteft mehr als bies Kar meine Rube thun!

(Du Chatel geht ab.)

Chatillon.

Die andern Puntte nennt bies Inftrument. Sarl (jum Grabifchof).

Bringt es in Drbnung. Bir genehm'gen Alles;

Sar einen Freund ift uns tein Preis zu boch. Geht, Dunois! Nehmt hundert edle Ritter Mit euch und holt den Herzog freundlich ein. Die Truppen alle sollen fich mit Zweigen Befranzen, ihre Bruder zu empfangen. Zum Feste schmade fich die ganze Stadt, Und alle Gloden sollen es verfanden, Daß Frankreich und Burgund sich neu verbinden.

(Ein Ebelfnecht kommt. Man hort Arompeten.) Horcht! was bedeutet der Trompeten Ruf? Edelknecht.

Der herzog von Burgund halt seinen Ginzug. (Geht ab.)

## Dunois

(geht mit La hire und Chatillon).

Muf! ihm entgegen!

Rarl (jur Soret).

Agnes, du weinft! Beinah' gebricht auch mir Die Starke, diesen Auftritt zu ertragen. Wie viele Todesopfer mußten fallen, Bis wir uns friedlich konnten wiedersehen. Doch endlich legt sich jedes Sturmes Buth, Tag wird es auf die dickte Nacht, und kommt Die Zeit, so reifen auch die spatiften Frachte!

Erzbischof (am Benfier). Der Herzog kann sich des Gedränges kaum Erledigen. Sie heben ihn vom Pferd, Sie kuffen seinen Mantel, seine Sporen.

Rarl.

Es ift ein gutes Bolt, in feiner Liebe

Raschlodernd, wie in seinem Zorn. — Wie schnell Bergeffen ist's, daß eben dieser Herzog Die Bater ihnen und die Shue schlug; Der Augenblick verschlingt ein ganzes Leben! — Fass dich, Sorel! Auch deine heft'ge Frende Mocht' ihm ein Stachel in die Seele sepn; Nichts soll ihn hier beschämen, noch betraben

## Dritter Auftritt.

Herzog von Burgund. Dunois. La Hire. Chatillon und noch zwei andere Ritter von bes herzogs Gefolge. Der herzog bleibt am Eingange fleben; ber König bewegt sich gegen ihn, sos gleich nähert sich Burgund, und in bem Augenblick, wo er sich auf ein Knie will niebertassen, empfängt ihn ber König in seinen Armen.

## Karl.

Ihr habt une aberrascht — Euch einzuholen Gebachten wir — Doch ihr habt schnelle Pferbe.

## Burgund.

Sie trugen mich zu meiner Pflicht.
(Er umarmt die Soret, und füßt fie auf die Sitrn.)
Mit eurer

Erlaubniß, Base! Das ift unser Herrenrecht Bu Arras, und fein schones Weib barf fich Der Sitte weigern.

Rarl. Eure Sofftatt ift

Der Sitz ber Minne, fagt man, und ber Martt, Wo alles Schone muß ben Stapel halten. Burgund.

Wir find ein handeltreibend Bolt, mein König! Bas tofilich wächst in allen himmelsstrichen, Wird ausgestellt zur Schau und zum Genuß Auf unserm Martt zu Brügg; bas höchste aber Bon allen Gutern ist ber Frauen Schönheit.

#### Sorel.

Der Frauen Treue gilt noch bobern Preis; Doch auf bem Markte wird fie nicht gesehn. Karl.

Ihr fieht in bosem Ruf und Leumund, Better, Daß ihr ber Frauen schonfte Tugend schmaht. Burgund.

Die Retzerei ftraft sich am schwerften selbst. Bohl euch, mein Ronig! Fruh hat euch bas herz, Bas mich ein wildes Leben spat, gelehrt!

(Er bemerkt ben Erzbischof und reicht ihm die hand.) Ehrwardiger Mann Gottes! euren Segen! Euch trifft man immer auf dem rechten Platz; Wer euch will finden, muß im Guten wandeln.
Erzbischof.

Mein Meister rufe, wann er will; dies Berg Ist freudensatt, und ich fann frohlich scheiben, Da meine Augen diesen Tag gefehn!

Burgund (jur Soret).

Man fpricht, ihr habt euch eurer ebeln Steine Beraubt, um Baffen gegen mich baraus Bu schmieben? Wie? Sept ihr fo friegerisch

Gefinnt? ABar's euch so ernft, mich zu verberben? Doch unser Streit ift nun vorbei; es findet Sich Alles wieder, was verloren war. Auch euer Schmuck hat sich zurück gefunden; Zum Kriege wider mich war er bestimmt: Nehmt ihn aus meiner Hand zum Friedenszeichen.

(Er empfängt von einem feiner Begleiter bas Schmudtaften und aberreicht es ihr gebfinet. Agnes Gorel fieht ben Romig betroffen an.)

Karl.

Rimm bas Gefchent, es ift ein zweifach theures Pfand Der ichonen Liebe mir und ber Beribhnung.

## Burgund

(indem er eine brillantne Rofe in ihre haare ftect). Barum ift es nicht Frankreichs Ronigskrone? Ich wurde fie mit gleich geneigtem Bergen Auf diesem schonen haupt befestigen.

(Ihre Sand bebeutenb faffenb.)

Und - gablt auf mich, wenn ihr bereinst bee Freundes Bedurfen folltet!

(Agnes Sorel, in Thranen ausbrechend, tritt auf die Seite, auch ber Konig betämpft eine große Bewegung, alle Umftebenben bliden gerührt auf die beiben Farften.)

## Burgund

(nachbem er alle ber Rethe nach angesehen, wirft er sich in die Arme bes Konigs).

D mein Ronig!

(In bemfelben Augenblick eilen bie brei burgunbischen Ritter auf Ounois, La hire und ben Erzbischof zu und umarmen einander. Beibe Fürsten liegen eine Beitlang einander sprachlos in ben Armen.)

Euch tount' ich haffen! Guch tonnt' ich entfagen!

Rarl.

Still! fill! Richt weiter!

Burgund.

Diefen Engellander

Ronnt' ich fronen! Diesem Fremdling Treue schworen! Euch, meinen Konig, in's Berberben fturgen! Karl.

Wergest es! Alles ift verziehen. Alles Tilgt diefer einz'ge Augenblick. Es war Ein Schickfal, ein unglackliches Gestirn! Burgund (fast seine Hand).

Ich will's gut machen! Glaubet mir, ich will's. Alle Leiden sollen euch erstattet werden, Euer ganzes Konigreich sollt ihr zurud Empfangen — nicht ein Dorf soll daran fehlen! Karl.

Bir find vereint. 3ch farchte feinen Feind mehr. Burgund.

Glaubt mir, ich führte nicht mit frohem Derzen Die Waffen wider euch. D mußtet ihr — Warum habt ihr mir diese nicht geschickt?

Nicht widerstanden hatt' ich ihren Thranen.
— Run foll uns teine Macht der Solle mehr Entzweien, da wir Bruft an Bruft geschloffen! Jett hab' ich meinen mahren Ort gefunden. An diesem Herzen endet meine Irrfahrt.

Erzbischof (witt zwifchen Beibe). Ihr fend vereinigt, Fürsten! Frankreich steigt, Ein neu verjungter Phonix, aus ber Afche;

Une ladelt eine foone Butunft an. Des Landes tiefe Bunben werden beilen, Die Dorfer, Die vermufteten, Die Stabte Aus ihrem Schutt fich prangender erheben, Die Kelber beden fich mit neuem Gran -Doch, die bas Opfer eures 3wifts gefallen, Die Todten fleben nicht mehr auf; die Ibranen, Die eurem Streit gefloffen, find und bleiben Geweint! Das tommenbe Geschlecht wird blaben, Doch das vergangne war des Elends Raub, Der Entel Glud erwedt nicht mehr die Bater. Das find die Kruchte eures Bruberzwiffs! Lagt's euch gur Lebre bienen! Karchtet bie Gottheit Des Schwerts, eb' ibr's der Scheid' entreift. Loslaffen Rann ber Gewaltige ben Rrieg, boch nicht, Belebrig wie ber Ralt fich aus ben Luften Burudichwingt auf bes Jagere Sand, geborcht Der wilde Gott bem Ruf ber Menschenstimme. Nicht zweimal tommt im rechten Augenblick, Bie beut', die Sand bes Retters aus ben Bolten. Burgund.

D, Sire! euch wohnt ein Engel an der Seite.

— Bo ift fie? Barum feb' ich fie nicht hier?

Aarl.

Bo ift Johanna? Barum fehlt fie uns In diesem feftlich schonen Augenblick, Den fie uns schenkte?

Erzbischof. Sire! Das heil'ge Madchen Liebt nicht die Rube eines muß'gen Dofs, Und ruft fie nicht ber gottliche Befehl An's Licht ber Belt hervor, so meibet fie Berschamt ben eiteln Blid gemeiner Augen! Gewiß bespricht fie fich mit Gott, wenn fie far Frankreichs Boblfahrt nicht geschäftig ift, Denn allen ihren Schritten folgt ber Segen.

## Vierter Auftritt.

Johanna zu ben Vorigen. Sie ift im harnisch, aber ohne Helm, und trägt einen Kranz in ben haaren.

#### Karl.

Du tommft als Priefterin geschmudt, Johanna, Den Bund, ben bu gestiftet, einzuweihn! Burgund.

Wie schrecklich war die Jungfrau in der Schlacht, Und wie umstrahlt mit Anmuth sie der Friede!

— Dab' ich mein Wort geldet, Johanna? Bift du Befriedigt und verdien' ich beinen Beifall?

Johanna.

Dir selbst haft bu die großte Gunft erzeigt. Jeht schimmerft du in segenvollem Licht, Da du vorhin in blutroth dusterm Schein, Ein Schredensmond, an diesem himmel bingft.

(Sid umidanenb.)

Biel eble Ritter find' ich bier versammlet, Und alle Augen glanzen freudenhell;

Une lachelt eine fcone Butunft an. Des Landes tiefe Bunben werben beilen . Die Dorfer, Die vermafteten, Die Stabte Aus ihrem Schutt fich prangender erheben, Die Relber beden fich mit neuem Gran -Doch, die das Opfer eures 3wifts gefallen. Die Tobten fteben nicht mehr auf; die Thranen, Die eurem Streit gefloffen, find und bleiben Geweint! Das fommenbe Geschlecht wird bluben. Doch bas vergangne mar bes Cleubs Raub. Der Entel Glud erwedt nicht mehr die Bater. Das find die Kruchte eures Brubergwifts! Laft's euch gur Lebre bienen! Rarchtet bie Gottbeit Des Schwerts, eh' ibr's ber Scheid' entreift. Loslaffen Rann ber Gewaltige ben Rrieg, boch nicht, Belehrig wie ber Kalt fich aus ben Luften Burudidwingt auf bee Jagere Sand, geborcht Der wilbe Gott bem Ruf ber Menschenstimme. Nicht zweimal kommt im rechten Augenblick, Die beut', die Sand bes Retters aus ben Bolten. Burgund.

D, Sire! euch wohnt ein Engel an der Seite.

— Bo ist fie? Barum seh' ich fie nicht hier?
Karl.

Bo ift Johanna? Warum fehlt fie uns In diesem festlich schonen Augenblick, Den fie uns schenkte?

Erzbischof.
Sire! Das heil'ge Madchen Liebt nicht die Rube eines muß'gen hofs,

Und ruft fie nicht der gottliche Befehl Un's Licht der Belt hervor, so meidet fie Berschamt den eiteln Blid gemeiner Augen! Gewiß bespricht fie fich mit Gott, wenn fie fur Frankreichs Wohlfahrt nicht geschäftig ift, Denn allen ihren Schritten folgt der Segen.

# Vierter Auftritt.

Johanna zu ben Vorigen. Sie ift im harnisch, aber ohne Helm, und trägt einen Krang in ben haaren.

#### Karl.

Du tommft als Priefterin geschmudt, Johanna, Den Bund, ben bu gestiftet, einzuweihn! Burgund.

Wie schrecklich war die Jungfrau in der Schlacht, Und wie umstrahlt mit Anmuth sie der Friede!

— Hab' ich mein Wort geldet, Johanna? Bift du Befriedigt und verdien' ich beinen Beifall?

Iohanna.

Dir felbst haft du die größte Gunst erzeigt. Jett schimmerst du in segenvollem Licht, Da du vorbin in blutroth dusterm Schein, Ein Schredensmond, an diesem himmel hingst.

(Sid umidanent.)

Biel eble Ritter find' ich hier versammlet, Und alle Augen glanzen freubenhell; Rur Ginem Traurigen bab' ich begegnet, Der fich verbergen muß, wo MCes jauchgt.

Burgund.

Und wer ift fich fo fcwerer Schuld bewußt, Daß er an unfrer hulb verzweifeln mufte?

Johanna.

Darf er fich nahn? D sage, daß er's darf!
Mach' dein Berdienst vollsommen. Eine Berschnung
Ist keine, die das Herz nicht ganz befreit.
Ein Tropfen Haß, der in dem Freudenbecher
Zurudbleibt, macht den Segenstrank zum Gift.
— Rein Unrecht sen so blutig, daß Burgund
An diesem Freudentag es nicht vergebe!
Burgund.

Da, ich verftehe bich!

Johanna.

Und willft verzeihn?

Du willst es, Herzog? — Komm herein, Du Chatel!
(Sie bfinet die Thar und fahrt Du Chatel herein; dieser bleibt in ber Entfernung steben.)

Der herzog ift mit feinen Zeinden allen Berfohnt, er ift es auch mit bir.

(On Chatel tritt einige Schritte naher und fucht in ben Augen bes herzogs zu lefen.)

Burgund.

Was machst du

Aus mir, Johanna? Beift bu, mas bu forberft? Johanna.

Ein gat'ger herr thut feine Pforten auf Far alle Gafte, teinen fchlieft er aus;

Frei, wie das Firmament die Welt umspannt, So muß die Gnade Freund und Feind umschließen. Es schickt die Sonne ihre Strahlen gleich Nach allen Raumen der Unendlichkeit; Gleichmeffend gießt der himmel seinen Thau Auf alle durstende Gewächse aus. Was irgend gut ist und von oben kommt, Ift allgemein und ohne Vorbehalt; Doch in den Falten wohnt die Finsterniß!

D fie kann mit mir schalten, wie fie will; Mein Herz ift weiches Bachs in ihrer Hand.

— Umarmt mich, Du Chatel! Ich vergeb' euch. Geist meines Baters, zurne nicht, wenn ich Die Hand, die dich getödtet, freundlich fasse. Ihr Todesgötter, rechnet mir's nicht zu, Daß ich mein schrecklich Rachgelubbe breche. Bei euch dort unten in der ew'gen Nacht, Da schlägt kein Herz mehr, da ist Alles ewig, Steht Alles undeweglich sest — doch anders Ist es hier oben in der Sonne Licht. Der Mensch ift, der lebendig sublende, Der leichte Raub des mächt'gen Augenblicks.

Karl (aur Iodanna).

Bas dant' ich dir nicht Alles, hohe Jungfrau! Bie schon haft du dein Wort geldet! Bie schnell mein ganzes Schickfal umgewandelt! Die Freunde haft du mir verschnt, die Feinde Mir in den Staub gestürzt und meine Städte

Rur Einem Traurigen hab' ich begegnet, Der fich verbergen muß, wo Alles jauchst.

Burgund.

Und wer ift fich fo ichwerer Schuld bewußt, Daß er an unfrer hulb verzweifeln mufte?

Johanna.

Darf er sich nahn? D sage, daß er's darf!
Mach' dein Berdienst vollfommen. Gine Berschnung
Ist keine, die das Herz nicht ganz befreit.
Ein Tropfen Haß, der in dem Freudenbecher
Zurudbleibt, macht den Segenstrank zum Gift.
— Rein Unrecht sey so blutig, daß Burgund
An diesem Freudentag es nicht vergebe!
Burgund.

Sa, ich verftebe bich!

Johanna.

Und willft verzeihn?

Du willft es, herzog? — Romm berein, Du Chatel! (Sie bfinet die Thur und fubrt Du Chatel berein; diefer bleibt in ber Entfernung fteben.)

Der herzog ift mit feinen Feinden allen Berfohnt, er ift es auch mit bir.

(Du Chatel' tritt einige Schritte naber und fucht in ben Augen bes herzogs zu lefen.)

Burgund.

Was machft du

Mus mir, Johanna? Weißt bu, was bn forberft? Johanna.

Ein gat'ger herr thut feine Pforten auf Bar alle Gafte, teinen fchließt er aus;

Frei, wie das Firmament die Welt umspannt, So muß die Gnade Freund und Feind umschließen. Es schickt die Sonne ihre Strahlen gleich Nach allen Raumen der Unendlichkeit; Gleichmeffend gießt der Himmel seinen Thau Auf alle durstende Gewächse aus. Was irgend gut ist und von oben kommt, Ist allgemein und ohne Vorbehalt; Doch in den Falten wohnt die Finsterniß!

D fie kann mit mir schalten, wie fie will; Mein Herz ift weiches Wachs in ihrer Hand.

Umarmt mich, Du Chatel! Ich vergeb' euch. Geist meines Baters, zurne nicht, wenn ich Die Hand, die dich getöbtet, freundlich fasse. Ihr Todesgötter, rechnet mir's nicht zu, Daß ich mein schrecklich Rachgelübbe breche. Bei euch dort unten in der ew'gen Nacht, Da schlägt kein Herz mehr, da ist Alles ewig, Steht Alles unbeweglich sest — doch anders Ist es hier oben in der Sonne Licht. Der Mensch ift, der lebendig schlende, Der leichte Raub des mächt'gen Augenblicks.

Aut (zur Johanna).

Bas bant' ich bir nicht Alles, hohe Jungfrau! Wie schon haft bu bein Bort geldet! Wie schnell mein ganzes Schickfal umgewandelt! Die Freunde haft bu mir verschnt, die Feinde Mir in den Staub gestärzt und meine Stabte

Dem fremden Joch entriffen. — Du allein Bollbrachteft Alles. — Sprich, wie lohn' ich bir! Johanna.

Sen immer menschlich, Berr, im Glack, wie bu's 3m Unglud marft - Und auf ber Große Gipfel Befgif nicht, mas ein Freund wiegt in ber Roth; Du baft's in ber Erniedrigung erfahren. Bermeigre nicht Gerechtigfeit und Gnabe Dem letten beines Bolfe; benn von ber Beerbe Berief bir Gott bie Retterin - Du wirft Gang Franfreich fammeln unter beinen Scepter, Der Ahn, und Stammberr großer gurften feyn; Die nach bir tommen, werben beller leuchten, Als die dir auf dem Thron porangegangen. Dein Stamm wird blabn, fo lang' er fich bie Liebe Bewahrt im Bergen feines Bolfs. Der Dochmuth nur tann ibn jum Salle fuhren, Und von den niebern Satten, mo bir jest Der Retter ausging, brobt geheimnigvoll Den ichulbbeflecten Enteln bas Berberben! Burgund.

Erleuchtet Mabchen, bas ber Geift befeelt! Benn beine Augen in die Zukunft bringen, So sprich mir auch von meinem Stamm! wird er Sich herrlich breiten, wie er angefangen? Johanna.

Burgund! Doch bis jur Throneshhbe haft Du beinen Stuhl gefetzt, und hober firebt Das ftolze Derz, es hebt bis in die Wolken Den kuhnen Bau. — Doch eine Hand von oben Bird seinem Bachsthum schleunig Ralt gebieten. Doch fürchte brum nicht beines Saufes Fall!
In einer Jungfrau lebt es glanzend fort,
Und sceptertragende Monarchen, Hirten
Der Bblker, werden ihrem Schooß entblubn.
Sie werden herrschen auf zwei großen Thronen,
Gesetze schreiben der bekannten Welt
Und einer neuen, welche Gottes Hand
Noch zudeckt hinter unbeschifften Meeren.

#### Rarl.

D fprich, wenn es ber Geift bir offenbaret, Bird biefes Freundschaftsbundniß, bas wir jest Erneut, auch noch die fpaten Entelfbine Bereinigen?

#### Johanna

(nach einem Stillschweigen).

Ihr Konige und herrscher! Burchtet die Zwietracht! Wedet nicht den Streit Aus seiner Soble, wo er schläft; benn einmal Erwacht, bezähmt er spat sich wieder! Entel Erzeugt er sich, ein eisernes Geschlecht, Fortzündet an dem Brande sich der Brand.

— Berlangt nicht mehr zu wissen! Freuet euch Der Gegenwart. Last mich die Zukunft still Bedecken!

#### Sorel.

Beilig Madchen, bu erforscheft Rein Derz, bu weißt, ob es nach Große eitel ftrebt, Auch mir gib ein erfreuliches Drakel.

Schiller's fammtl. Berte. V. Bd.

Johanna.

Mir zeigt ber Geift nur große Belegeschicke; Dein Schickfal rubt in beiner eignen Bruft! Punois.

Bas aber wird bein eigen Schidsal senn, Erhabnes Madchen, bas ber himmel liebt? Dir blubt gewiß bas schonfte Glud ber Erbe, Da bu so fromm und heilig bift.

Johanna.

Das Glud

Wohnt droben in bem Schoof bes ew'gen Baters. Karl.

Dein Glad fen fortan beines Ronigs Sorge! Denn beinen Namen will ich herrlich machen In Frankreich; selig preisen sollen bich Die spatesten Geschlechter — und gleich jetzt Erfall' ich es. — Knie nieber!

(Er zieht bas Schwert und berührt fie mit bemfetben.) Und fieh' anf

Als eine Sole! Ich erhebe bich, Dein König, aus dem Staube beiner dunkeln Geburt — Im Grabe abl' ich deine Bater — Du sollst die Lilie im Wappen tragen, Den Besten sollst du ebenburtig seyn In Frankreich; nur das königliche Blut Bon Balois sey ebler als das deine! Der Größte meiner Großen fuhle sich Durch deine Dand geehrt; mein sey die Sorge, Dich einem ebeln Gatten zu vermählen. Punois (teltt vor).

Mein Herz erkor fie, da fie niedrig war, Die neue Shre, die ihr Haupt umglänzt, Erhoht nicht ihr Berdienst, noch meine Liebe. Hier in dem Angesichte meines Konigs Und dieses heil'gen Bischofs reich' ich ihr Die Hand, als meiner fürstlichen Gemahlin, Wenn sie mich wärdig halt, sie zu empfangen.

### Karl.

Unwiderstehlich Mabchen, du haufst Bunder Auf Bunder! Ja, nun glaub' ich, daß dir nichts Unmöglich ift. Du hast dies stolze Herz Bezwungen, das der Liebe Allgewalt Hohn sprach bis jetzt.

## La Hire (tritt vor).

Johanna's schönster Schmuck, Kenn' ich sie recht, ist ihr bescheidnes Derz. Der Huldigung des Größten ist sie werth, Doch nie wird sie den Wunsch so hoch erheben. Sie strebt nicht schwindelnd eitler Hoheit nach; Die treue Neigung eines redlichen Gemaths genügt ihr, und das stille Loos, Das ich mit dieser Hand ihr anerbiete.

#### Karl.

Auch bu, La hire? Zwei treffliche Bewerber, An helbentugend gleich und Kriegesruhm! — Willft du, die meine Feinde mir verschnt, Mein Reich vereinigt, mir die liebsten Freunde Entzwei'n? Es kann sie Einer nur besitzen, Und Jeben acht' ich folches Preises werth. So rebe bu, bein Berg muß hier entscheiben. Sorel (trut naber).

Die eble Jungfran seh' ich überrascht, Und ihre Wangen farbt die zücht'ge Scham. Man geb' ihr Zeit, ihr Herz zu fragen, sich Der Freundin zu vertrauen und das Siegel Zu losen von der sestverschlossen Brust. Jett ist der Augenblick gekommen, wo Auch ich der strengen Jungfrau schweskerlich Mich nahen, ihr den treu verschwiegnen Busen Darbieten darf. — Man laß uns weiblich erst Das Weibliche bedenken und erwarte, Was wir beschließen werden.

> Karl (im Begriff su geben). Alfo fep's!

> > Johanna.

Richt also, Sirel Was meine Wangen farbte, War die Verwirrung nicht ber bloben Scham. Ich habe dieser ebeln Frau nichts zu vertraun, Des ich vor Mannern mich zu schämen hatte. Hoch ehrt mich dieser ebeln Ritter Wahl, Doch nicht verließ ich meine Schäfertrift, Um weltlich eitle Hoheit zu erjagen, Noch mir den Brautkranz in das Haar zu flechten, Legt' ich die ehr'ne Waffenrüstung an. Berufen bin ich zu ganz anderm Werk, Die reine Jungfrau nur kann es vollenden. Ich bin die Kriegerin des hochsten Gottes, Und keinem Manne kann ich Gattin seyn.

## Erzbischof.

Dem Mann zur liebenden Gefährtin ift Das Weib geboren — wenn sie der Natur Gehorcht, dient sie am wärdigsten dem Himmel! Und hast du dem Besehle deines Gottes, Der in das Feld dich rief, genug gethan, So wirst du deine Wassen von dir legen, Und wiederkehren zu dem sansteren Geschlecht, das du verläugnet hast, das nicht Berufen ist zum blut'gen Werk der Wassen.

#### Johanna.

Ehrwurd'ger herr, ich weiß noch nicht zu fagen, Bas mir ber Geift gebieten wird zu thun; Doch wenn die Zeit kommt, wird mir feine Stimme Richt schweigen, und gehorchen werd' ich ihr. Jett aber heißt er mich mein Werk vollenden. Die Stirne meines herren ift noch nicht Gekront, bas heil'ge Del hat seine Scheitel Roch nicht konig.

## Rarl.

Bir find begriffen auf bem Beg nach Rheims.

#### Johanna.

Lag une nicht fiill ftehn, benn geschäftig find Die Feinde ringe, ben Weg bir zu verschließen. Doch mitten burch sie alle fuhr' ich bich!

#### Dunois.

Wenn aber Alles wird vollendet fepn, Wenn wir zu Rheims nun flegend eingezogen, Wirft du mir baun vergonnen, heilig Dadochen --

## Ishanna.

Will es ber himmel, daß ich fleggetebnt Aus diesem Rampf des Todes wiederkehre, So ist mein Werk vollendet — und die hirtin hat kein Geschäft mehr in des Konigs Hause.

Rarl (ibre Sand faffenb). Dich treibt bes Geiftes Stimme jett; es fchweigt Die Liebe in bem gotterfullten Bufen; Sie wird nicht immer fcweigen, glaube mir! Die Baffen werben ruhn, es fahrt ber Sieg Den Frieden an ber Sand, bann febrt die Freude In jeben Bufen ein, und fanftere Gefable machen auf in allen Bergen -Sie werden auch in beiner Bruft erwachen, Und Ibranen fußer Sebnfucht wirft bu weinen. Bie fie bein Muge nie vergoß - dies Berg, Das jett ber himmel gang erfullt, wird fich Bu einem irb'ichen Freunde liebend wenden -Best haft bu rettend Taufenbe beglactt. Und Ginen ju begluden, wirft bu enben! Johanna.

Dauphin! Bift bu ber gottlichen Erscheinung Schon mabe, bag bu ihr Gefäß zerstbren, Die reine Jungfrau, bie bir Gott gesenbet, Herab willst ziehn in ben gemeinen Staub? Ihr blinden Herzen! Ihr Rleingläubigen! Des himmels herrlichkeit umleuchtet euch, Bor eurem Aug' enthalt er seine Bunder, Und ihr erblieft in mir nichts als ein Weib. Darf sich ein Weib mit kriegerischem Erz

Umgeben, in die Rannesschlacht fich mischen? Weh mir, wenn ich bas Rachschwert meines Gretes In Sanden führte, und im eiteln Herzen Die Reigung truge zu dem ird'schen Mann! Mir ware beffer, ich war' nie geboren! Rein solches Wort mehr, sag' ich euch, wenn ihr Den Geist in mir nicht zurnend wollt entrusten! Der Ranner Auge schon, das mich begehet, Ift mir ein Grauen und Entheiligung.

Rarl.

Brecht ab. Es ift umfonft, fie ju bewegen. Johanna.

Befiehl, daß man die Kriegstrommete blase! Dich prest und angftigt diese Baffenstille! Es jagt mich auf aus dieser muß'gen Ruh, Und treibt mich fort, daß ich mein Bert erfulle, Gebietrisch mahnend meinem Schickfal zu.

# fünfter Auftritt.

Ein Ritter eilfertig.

Rarl.

Bas ist's?

Nitter.

Der Feind ift über die Marne gegangen: Und ftellt fein heer jum Treffen.

Johanna (begeistert).

Schlacht und Rampf!

Jett ift die Seele ihrer Banbe frei. Bewaffnet ench, ich orbn' indeg bie Schaaren.

(Sie eilt hinaus,)

Karl.

Bolgt ibr, La hire — Sie wollen uns am Thore Bon Rheims noch um die Krone kampfen laffen! Dunois.

Sie treibt nicht mahrer Muth. Es ift ber lette Bersuc ohnmächtig wathender Berzweiflung.

Rarl.

Burgund, euch fporn' ich nicht. Heut' ift ber Tag. Um viele bbse Tage zu vergaten.

Burgund.

Ihr follt mit mir zufrieden fenn.

Karl.

3d felbst

Bill euch vorangehn auf bem Weg bes Ruhms, Und in bem Angesicht ber Ardnungsstadt Die Krone mir ersechten. — Weine Agnes! Dein Ritter fagt bir Lebewohl!

Agnes (umatme ihn). ..

Ich weine nicht, ich zittre nicht far bich, Mein Glaube greift vertrauend in die Bolfen! So viele Pfander seiner Gnade gab Der himmel nicht, bag wir am Ende trauern! Bom Sieg gefront umarm' ich meinen herrn, Mir sagt's das herz, in Rheims bezwungnen Mauern.

(Arompeten erschallen mit mutbigem Aon und geben, während bag verwandelt wird, in ein wildes Kriegsgetummel über, bas Orchester fällt ein bei offener Scene, und wird von kriegerischen Justrumenten hinter der Scene begleitet.)

Der Schauplay verwandelt fich in eine freie Gegend, die von Baumen begrengt wird. Man fieht während ber Musik Sole baten über ben hintergrund schnell wegziehen.

# Sechster Auftritt.

Talbot auf Saftolf geftast und von Boldaten beglettet. Greich barauf Lionel.

#### Calbot.

Dier unter biefen Baumen fetzt mich nieber, Und ihr begebt euch in die Schlacht gurud, Ich brauche keines Beiftands, um zu fterben. Saftolf.

D ungladfelig jammervoller Tag!

(Lionel tritt auf.)

Bu welchem Anblick tommt ihr, Lionel! Hier liegt ber Felbherr auf ben Tob verwundet. Kionel.

Das wolle Gott nicht! Ebler Lord, fteht auf! Jett ift's nicht Zeit, ermattet hinzufinken. Weicht nicht bem Tod, gebietet ber Natur Mit eurem macht'gen Willen, baß fie lebe. Calbat.

Umsonft! Der Tag des Schidfals ift gekommen, Der unsern Thron in Frankreich fürzen soll. Bergebens in verzweiflungsvollem Rampf Bagt' ich das Letzte noch, ihn abzuwenden. Bom Strahl dahingeschmettert lieg' ich hier, Um nicht mehr aufzustehn. — Rheims ift verloren. So eilt, Paris zu retten.

## Sionet.

Paris hat fich vertragen mit bem Dauphin; Go eben bringt ein Gilbot' uns die Nachricht.

Calbot (reist ben Berband auf.) So ftromet hin, ihr Bache meines Bluts, Denn überdruffig bin ich diefer Sonne! Lionel.

Ich kann nicht bleiben. — Faftolf, bringt den Feldherrn Un einen fichern Ort; wir konnen uns Nicht lange mehr auf diesem Posten halten. Die Unsern flieben schon von allen Seiten; Unwiderstehlich bringt das Madchen vor —

Calbot.

Unfinn, du fiegst, und ich muß untergeben; Mit der Dummheit kampsen Gotter selbst vergebens. Erhabene Bernunft, lichthelle Tochter Des gottlichen Hauptes, weise Gründerin Des Weltgebäudes, Führerin der Sterne, Wer bist du denn, wenn du, dem tollen Roß Des Aberwitzes an den Schweif gebunden, Ohnmächtig rufend, mit dem Trunkenen Dich sehend in den Abgrund stürzen mußt! Verflucht sep, wer sein Leben an das Große Und Ward'ge wendet und bedachte Plane Mit weisem Geist entwirft! Dem Narrentonig Gehort die Welt —

Fionel. Mylord! Ihr habt nur noch Für wenige Augenblide Leben — Denkt An euern Schopfer!

#### Calbst.

Baren wir als Tapfere

Durch andre Tapfere befiegt, wir konnten Und troften mit dem allgemeinen Schickfal, Das immer wechselnd feine Rugel dreht — Doch folchem groben Gautelspiel erliegen! War unfer ernftes arbeitsvolles Leben Reines ernsthaftern Ausgangs werth?

Sionel (reicht ihm die hand).
Mylord, fahrt wohl! Der Thranen schuldigen Boll Will ich ench redlich nach der Schlacht entrichten, Wenn ich alebann noch übrig bin. Jetzt aber Ruft das Geschick mich sort, das auf dem Schlachtseld Noch richtend sitzt und seine Loose schüttelt.
Auf Wiedersehn in einer andern Welt; Rurz ist der Abschied für die lange Freundschaft.

(Geht ab.)

#### Calbot.

Bald ift's vorüber, und der Erbe geb' ich,
Der ew'gen Sonne die Atome wieder,
Die sich zu Schmerz und Lust in mir gefügt —
Und von dem mächt'gen Talbot, der die Belt
Mit seinem Kriegsruhm füllte, bleibt nichts übrig,
Als eine Handvoll leichten Staubs. — So geht
Der Mensch zu Ende — und die einzige
Ausbeute, die wir aus dem Kampf des Lebens
Wegtragen, ist die Einsicht in das Nichts,
Und herzliche Berachtung alles dessen,
Bas uns erhaben schien und wünschenswerth. —

## Siebenter Auftritt.

Dunois. Du Chatel und Soldaten Sarl. Burgund. treten auf.

Burgund.

Die Schange ift erfturmt.

Dunois.

Der Tag ift unfer.

Karl (Lathot bemertenb).

Seht, wer es ift, ber bort bom Licht ber Sonne Den unfreiwillig ichweren Abschied nimmt? Die Raftung zeigt mir feinen folechten Dann. Geht, fpringt ihm bei, wenn ihm noch Dalfe frommt.

(Golbaten aus bes Ronias Gefolge treten bingu.) Fastolf.

Burad; bleibt fern! habt Achtung bor bem Tobten, Dem ihr im Leben nie ju nahn gewunscht! Buraund.

Bas feh' ich! Talbot liegt in feinem Blut! (Er geht auf ihn ju. Lathot blieft ihn fterr an und Airst.) Sastolf.

Dinweg, Burgund! Den letten Blid bes Belben Bergifte nicht ber Anblid bes Berratbers! Dunois.

Aurchtbarer Talbet! Unbezwinglicher! Rimmft bu borlieb mit fo geringem Raum, Und Franfreichs weite Erbe fonnte nicht Dem Streben beines Riefengeiftes anugen.

- Erft jeto, Sire, begrug' ich euch als Ronig,

Die Krone zitterte auf entem Daupt, So lang' ein Geift in Diefem Rorper lebte.

(nachdem er ben Lobten stillschweigend betrachtet). Ihn hat ein Soberer besiegt, nicht wir! Er liegt auf Frankreichs Erbe, wie ber Selb Auf seinem Schild, ben er nicht laffen wollte. Bringt ihn hinweg!

(Soldaten beben ben Leichnam auf und tragen ihn fort.)
Fried' sey mit seinem Staube!
Ihm soll ein ehrenvolles Denkmal werden.
Mitten in Frankreich, wo er seinen Lauf Als Held geendet, ruhe sein Gebein!
So weit, als er, brang noch kein feindlich Schwert: Seine Grabschrift sey ber Ort, wo man ihn findet.

Saftolf (gibt fein Schwert ab). herr, ich bin bein Gefangener.

Rarl

(gibt ihm fein Schwert gurad).

Nicht also!

Die fromme Pflicht ehrt auch ber robe Krieg, Frei follt ihr eurem herrn zu Grabe folgen. Jetzt eilt, Du Chatel — Meine Agnes zittert — Entreißt fie ihrer Angst um uns — bringt ihr Die Botschaft, daß wir leben, daß wir siegten, Und führt sie im Triumph nach Rheims!

(Du Chatel geht ab.)

# Achter Auftritt

La Sire an ben Vorigen.

Dunois.

La hire,

Bo ift die Jungfrau?

Sa Bire.

Bie? Das frag' ich euch.

Un eurer Seite fechtend ließ ich fie. Dunois.

Bon eurem Arme glaubt' ich fie beschätt, Als ich dem Ronig beizuspringen eilte. Burgund.

Im dichtsten Feinbeshaufen fah ich noch Bor Rurzem ihre weiße Fahne wehn. Dungis.

Beh uns, wo ift fie? Bbfes ahnet mir! Rommt, eilen wir, fie zu befrein. — Ich fürchte, Sie hat ber fühne Muth zu weit geführt, Umringt von Feinden tampft fie ganz allein, Und hulflos unterliegt fie jett ber Menge. Karl.

Gilt, rettet fie!

La Hire. Ich folg' euch, kommt! Burgund.

Bir Alle!

(Gie eilen fort.)

Eine anbere bbe Gegent bes Schlachtfelbes.

Man fieht die Aharme von Rheims in der Ferne von der Sonne beleuchtet.

# Meunter Auftritt.

Ein Nitter in ganz schwarzer Raftung, mit geschlossenem Bisfier. Johanna verfolgt ihn bis auf bie vorbere Bahne, wo er fliffe fieht und sie erwartet.

#### Johanna.

Arglist'ger! Jett erkenn' ich beine Tade! Du hast mich traglich burch verstellte Flucht Bom Schlachtfelb weggelockt und Tob und Schickfal Bon vieler Brittensohne Haupt entfernt. Doch jett ereilt dich selber das Berderben. Schwarzer Nitter.

Warum verfolgst du mich und heftest bich So wuthentbrannt an meine Fersen? Mir Ift nicht bestimmt, von beiner Jand zu fallen, Johanna.

Berhaßt in tiefster Seele bist du mir, Gleichwie die Nacht, die deine Farbe ist. Dich weg zu tilgen von dem Licht des Tags, Treibt mich die unbezwingliche Begier. Wer bist du? Deffne dein Bisier. — Hatt' ich Den kriegerischen Talbot in der Schlacht Nicht sallen sehn, so sagt' ich, du wärst Talbot. Schwarzer Nitter.

Schweigt bir bie Stimme bes Prophetengeifies?

## Johanna.

Sie redet laut in meiner tiefften Bruft, Daß mir bas Unglad an Ver Seite fteht. Schwarzer Nitter.

Johanna d'Arc! Bis an die Thore Rheims Bift bn gedrungen auf des Sieges Flügeln. Dir gnüge der erwordne Ruhm. Entlaffe Das Gluck, das dir als Sklave hat gedient, Eh' es fich gurnend selbst befreit; es haßt Die Treu', und Keinem dient es bis an's Ende. Johanna.

Bas heißest bu in Mitte meines Laufs Mich stille stehen und mein Berk verlaffen? Ich fahr' es aus und lose mein Gelubbe! Schwarzer Nitter.

Nichts tann bir! bu Gewalt'ge, widerstehn, In jedem Rampfe fiegst bu. — Aber gebe In teinen Rampf mehr. Sore meine Warnung! Iohanna.

Richt aus ben Banben leg' ich biefes Schwert, Als bis bas ftolze England nieberliegt.

Schwarzer Ritter.

Schau hin! Dort hebt sich Aheims mit seinen Tharmen, Das Ziel und Enbe beiner gahrt — Die Auppel Der hoben Kathebrale siehst du leuchten; Dort wirst du einziehn im Triumphgeprang, Deinen Konig fronen, bein Gelabbe losen.

— Geh nicht hinein! Kehr' um! Hor'meine Warnung! Johanna.

Wer bift bu, boppelgungig falfches Wefen, Das mich erschreden und verwirren will?

Bas maßeft bu bir an, mir falfc Dratel Betrüglich ju vertundigen!

(Der fowarze Ritter will abgeben, fle tritt ihm in ben Weg.) Rein, bu flebft

Mir Rebe, oder stirbst von meinen Händen! (Sie win einen Streich auf ihn schren.) Schwarzer Nitter

(berabrt fie mit ber hand, fie bleibt unbeweglich fieben). Ebbte, mas fterblich ift!

(Racht, Bill und Donnerschlag. Der Ritter verfinft.) Johanna

(stebt anfangs erstaunt, fast sich aber balb wieber). Es war nichts Lebendes. Ein trüglich Bild Der Holle war's, ein widerspenst'ger Geist, Herausgestiegen aus dem Feuerpfuhl, Mein edles Herz im Busen zu erschüttern. Wen fürcht' ich mit dem Schwerte meines Gottes? Siegreich vollenden will ich meine Bahn, Und kam' die Holle selber in die Schranken, Mir soll der Muth nicht weichen und nicht wanken!

# Behnter Anftritt.

Cionel, Johanna.

Sionel.

Berfluchte! rufte bich jum Kampf — Richt beide Berlaffen wir lebendig diefen Play.
Schuler's fammet. Werte. V. Bb. 21 Du hast die Besten meines Bolls getöbtet; Der eble Talbot hat die große Seele In meinen Busen ausgesaucht. — Ich räche Den Tapfern oder theile sein Geschick. Und daß du wisself, wer dir Ruhm verleiht, Er sterbe oder siege — Ich bin Lionel, Der letzte von den Fürsten unsers Heers, Und unbezwungen noch ist dieser Urm.

(Er bringt auf fie ein; nach einem turgen Gefecht fchlagt fie ibm bas Schwert aus ber Sanb.)

Treulofes Glud!

(Er ringt mit ihr.)

#### Johanna

(ergreift ihn von hinten am Helmbufch und reift ihm ben Selm gewaltsam herunter, daß sein Gesicht entblöft wird, zugleich zuckt sie das Schwert mit der Rechten).

Erleide, mas bu suchteft!

Die beil'ge Jungfrau opfert bich burch mich!
(In biefem Augenblid fieht fie ihm in's Gestat; fein 2

(In diesem Augenblid sieht sie ihm in's Gesicht; sein Anblid ergreift sie, sie bleibt unbeweglich stehen und lagt bann langsam ben Arm sinten.)

## Sionel.

Was zauberst du und hemmst den Todesstreich? Nimm mir das Leben auch, du nahmst den Ruhm; Ich bin in deiner Hand, ich will nicht Schonung. (Sie gibt ihm ein, Zeichen mit ber Hand, fich zu entsernen.) Entslieben soll ich? Dir soll ich mein Leben Berdanken? — Eher sterben!

2 .1 . .

Johanna (mit abgewandtem Geficht). Ich will nichtst bavon wiffen, bag bein Leben In meine Macht gegeben war. Ich baffe bich und bein Geschent - Ich will

Richt Schonung: - Toben ibrinen Feind, ber bich. Bergbichent, ber bich ithbtem wollte. bie in 1889 -

Johanna.

Tobte mich

- Und fliebe!

1 127

. . .de - : .

anter Kiditel.

ha! was ist bas? Ishanna (verbirgt bas Gesiat).

Bebe mir!

Sionel (tritt the naber).

Du tobteft, fagt man, alle Engellander, Die du im Rampf bezwingft — Barum nur mich' Berfchonen?

Johanna

(erhebt bas Schwert mitt einer vafchen Bewegung gegen ibn, last es aber, wie fie ibm in's Geficht fast, fonest wieber finten).

Beil'ge Jungfrau!

#### fionel.

Barane neififf Bu !!"

I

1.12

32

Die heil'ge? Sie weiß nichts von bir; ber himmel hat keinen Theil an bir.

Sethan! Gebrochen hab' ich mein Gelubbe!

(Gie ringt verzweifeind die Sanbe.)

Sionet- we to be

(betrachtet fie mit Thelmabme und tritt ihr naber). Ungludlich Mabchenil: Ich beflage bich.

Du ruhrst mich; bu haft Größmuth ausgeübt An mir allein; ich fuble, daß mein Sast. Berfichwindet, ich muß Antheil an dir nehmen!
— Wer bift bu? woher bommft bu?

Fort! Entfliehe!

Lionel.

Mich jammert beine Jugend, beine Schonheit! Dein Anblick bringt mir in bas herz. 3ch mochte Dich gerne retten — Sage mir, wie tann ich's? Romm! tomm! Entfage biefer gräßlichen Berbindung — Wirf fie von dir biefe Waffen! Johanna.

Ich bin unwardig, fie ju führen!

Wirf

Sie von dir, schnell, und folge mir! Johanna (mit Entjenen).

Dir folgen!

### Sionel.

Du fannft gerettet werden. Folge mir!
Ich will dich retten, aber faume nicht.
Mich faßt ein ungeheurer Schmerz um dich,
Und ein unnennbar Sehnen, dich zu retten —
(Bemachtigt fich ibres Armes.)

igt pluy tyres strines.)

Johanna.

Der Baftarb naht! Sie find's! Sie suchen mich! Wenn fie bich finden -

fionel.

36 beschätze bich!

Ichanna

Ich fterbe, wenn bu fällst von ihren Sanden! .....

Bin ich bir theuer?

Johanny.

Heilige bes himmels!

Sionel.

Berd' ich bich wiederschen? Bon bir boren? Johanna.

Die! Diemelel

Dionel.

Diefes Schwert jum Pfand , baß ich,

Dich wieberfebe!

(Er entreißt fir bas Schwert.)

Johanna.

Rasenber, du magft es?

Sionel.

Bett weich' ich ber Gewalt, ich feb' bich wieber! . . .

, (Er geht ab.)

## Elfter Auftritt.

Dunois und Ca Hire. Ishanna.

Sa Bire.

Sie lebt! Sie ift's!

Dunois.

Johanna, fürchte nichte!

Die Freunde fteben machtig bir gur Seite.

Si Dire.

Bliebt bort nicht Rionel? "

Panois.

Lag ibn entflithn!

Johanna, bie gerechte Suche flegt.

Rheims offnet feine Thore; alles Bolt

Stromt jauchzend feinem Ronige entgegen — Sa Bire.

Bas ift der Jungfrau? Sie erbleicht, fie finkt!
(Iohanna sowindelt und win finten.)
Bunois.

Sie ift verwundet - Reift ben Panger auf -Es ift ber Arm und leicht ift die Berletzung, " La Hire.

Ihr Blut entfließt!

Ishanna.

Laft es mit meinem Leben

Dinftromen!

- " (Gie'llegt obnindchtig in La hire's Armen.)

## Dweiter Anstritt.

#### : Agnes Berel, Johanna.

#### Sorel

clommt in ledhafter Rubrung; wie fie die Junafrau erblict, eilt fie auf fie zu und faut ihr um ben Sals; ploplic befinnt fie fich, läßt fie los und faut vor ihr nieder).

Rein! Nicht fo! hier im Staub vor bir - Johanna (will fie aufveben).

Steb auf!

Bas ift bir? Du vergiffest bich und mich. Sorel.

Laß mich, es ist der Freude Drang, der mich Bu beinen Füßen niederwirft — ich muß Mein überwallend Herz vor Sott ergießen; Den Unsichtbaren bet' ich an in dir. Du bist der Engel, der mir meinen Herrn. Nach Meims geführt und mit der Krone schmackt. Was ich zu seben nie geträumt, es ist Erfüllt! Der Kronungszug bereitet sich, Der Kdnig steht im sestlichen Ornat, Bersammelt sind die Pairs, die Mächtigen Der Krone, die Insignien zu tragen; Jur Kathedrale wallend sirdmt das Bolk; Es schallt der Reigen und die Glocken tonen. D dieses Glackes Kulle trag' ich nicht!

(Johanna bebt fie fanft in die Sobie. Agnes Sorel balt einen Augenblid inne, indem fie ber Jungfrau naber in's Auge fiebt.)

Doch du bleibft immer ernft und ftreng; bu fannft Das Glad erfchaffen, boch bu theilft es nicht.

Doch mich, die all' bies Herrliche vollendet, Mich rabrt es nicht, das allgemeine Glud; Mir ift das Herz verwandelt und gewendet, Es flieht von dieser Festlichkeit zurud, In's britt'sche Lager ift es hingewendet, Hindber zu dem Feinde schweift der Blid, Und aus der Freude Kreis muß ich mich stehlen, Die schwere Schuld des Busens zu verhehlen.

Ber? Ich? Ich eines Mannes Bild In meinem reinen Busen tragen?
Dies herz, von himmelsglanz erfüllt,
Darf einer ird'schen Liebe schlagen?
Ich, meines Landes Retterin,
Des höchsten Gottes Kriegerin,
Für meines Landes Feind entbrennen?
Darf ich's ber keuschen Sonne nennen,
Und mich vernichtet nicht die Scham?

(Die Musit binter ber Scene geht in eine weiche schmelgenbe Melobie aber.).

Behe! Beh mir! Belche Tone! Bie verführen fie mein Ohr! Jeder ruft mir feine Stimme, Zaubert mir fein Bild hervor!

Daß ber Sturm ber Schlacht mich faßte, Speere faufend mich umtonten In bes heißen Streites Buth! Bieber fand' ich meinen Muth! Richt lieben - Doch, wie solltest bu ihn haffen! Man haßt nur ben, der ben Geliebten uns Entreißt; doch dir ift teiner der Geliebte! Dein Derz ift ruhig - Benn es fahlen konnte -Johanna.

Betlage mich! Beweine mein Gefchict!

Bas könnte dir zu deinem Glude mangeln? Du haft bein Wort geldst, Frankreich ift frei, Bis in die Kronungsstadt hast du den Konig Siegreich geführt, und hohen Ruhm erstritten; Dir huldiget, dich preist ein gludlich Bolk; Bon allen Jungen überströmend fließt Dein Lob; du bist die Gottin dieses Festes; Der Konig selbst mit seiner Krone strahlt Richt herrlicher, als du.

Johanna.

D tonnt' ich mich Berbergen in ben tiefften Schoof der Erbe! Sorel.

Was ist dir? Welche seltsame Bewegung! Wer durfte frei ausschaun an diesem Tage, Benn du die Blicke niederschlagen sollt? Wich laß errothen, mich, die neben dir So klein sich fuhlt, zu deiner Heldenstärke sich, Zu deiner Hoheit nicht erheben kann! Denn soll ich meine ganze Schwäche dir Gestehen? Richt der Auhm des Baterlandes, Richt der erneute Glanz des Thrones, nicht Der Bolker Hochgeschil und Siegesfreude Warft bu nimmer mir erfchienen, Dobe himmeletonigin! Rimm, ich kann fie nicht verbienen, Deine Krone, nimm fie bin!

Ach, ich sah ben himmel offen Und ber Sel'gen Angesicht! Doch auf Erben ist mein hoffen, Und im himmel ist es nicht! Mußtest du ihn auf mich laden, Diesen furchtbaren Beruf! Konnt' ich bieses herz verharten, Das ber himmel fublend schus?

Willft du beine Macht verkunden, Wähle sie, die frei von Sanden Stehn in beinem ew'gen Haus; Deine Geister sende aus, Die Unsterblichen, die Reinen, Die nicht fühlen, die nicht weinen! Nicht die zarte Jungfrau wähle, Richt der Hirtin weiche Seele!

Rummert mich bas Loos ber Schlachten, Mich ber Zwift ber Könige?
Schuldlos trieb ich meine Lammer
Auf bes fillen Berges Hoh.
Doch bu riffest mich in's Leben,
In ben stolzen Fürstensaal,
Wich ber Schuld babin zu geben,
Ach! es war nicht meine Bab!!

# Dweiter Auftritt.

#### Agnes Berel. Johanna.

#### Borrel

(fommt in ledhafter Rührung; wie fie die Junafrau erblick, eilt fie auf fie zu und fäut ihr um ben halb; ploplich befinnk fie fich, läßt fie los und fäut vor ihr nieder).

Rein! Nicht fo! hier im Staub vor dir — Johanna (will sie ausbeben).

Steb auf!

Bas ift dir? Du vergiffest dich und mich. Sorel.

Laß mich, es ist der Freude Drang, der mich 3u beinen Füßen niederwirst — ich muß Mein überwallend Herz vor Gott ergießen; Den Unsichtbaren bet' ich an in dir. Du bist der Engel, der mir meinen Herrn. Rach Rheims geführt und mit der Krone schmudt. Was ich zu sehen nie geträumt, es ist Erfüllt! Der Kronungszug bereitet sich, Der Konig steht im sestlichen Ornat, Bersammelt sind die Pairs, die Mächtigen Der Krone, die Insignien zu tragen; Jur Kathebrale wallend sirdmt das Bolt; Es schallt der Reigen und die Glocken tonen. O dieses Glückes Fülle trag' ich nicht!

(Johanna bebt fie fauft in die Sobje. Agnes Sorel balt einen Augenblicf inne, indem fie der Jungfrau naber in's Auge fiebt.)

Doch bu bleibft immer ernft und ftreng; bu fannft Das Glad erschaffen, boch bu theilft es nicht.

Dein herz ift talt, bu fablft nicht unfre Freuben, Du haft ber himmel herrlichkeit gesehn, Die reine Bruft bewegt tein irdifch Glud.

(Johanna ergreift ihre hand mit heftigfeit, tagt fie aber fonell wieber fahren.)

D tonneeft bu ein Beib fenn und empfinden! Leg' diefe Raftung ab, tein Krieg ift mehr, Betenne dich jum fanfteren Geschlechte! Rein liebend herz flieht scheu bor dir jurud, Go lange du der ftrengen Pallas gleichft.

Johanna.

Bas forderft bu von mir?

Sorel.

Entwaffne dich!

Leg' biefe Ruftung ab! Die Liebe furchtet, Sich biefer ftablbebeckten Bruft zu nahn. D fen ein Beib und bu wirft Liebe fublen!

. Johanna.

Jett foll ich mich entwaffnen! Jett! Dem Tob Will ich die Bruft entblogen in der Schlacht! Jett nicht — o mochte siebenfaches Erz Bor euren Festen, vor mir felbst mich schützen! Sorel.

Dich liebt Graf Dunois. Sein edles Herz, Dem Ruhm nur offen und der Helbentugend, Es gluht für dich in heiligem Gestihl. Des ist schon, von einem Helben sich geliebt Zu sehn — es ist noch schoner, ihn zu lieben!

(Johanna wendet fich mit Abfchen binmeg). Du haffeft ihn! — Rein, nein, du kannft ibn nur

Richt lieben — Doch, wie solltest bu ihn haffen! Man haßt nur ben, ber ben Geliebten uns Entreißt; boch bir ift teiner ber Geliebte! Dein Derz ift rubig — Wenn es fahlen konnte — Ishanna.

Betlage mich! Beweine mein Gefchict!

Bas konnte dir zu beinem Glücke mangeln? Du hast bein Wort geldet, Frankreich ist frei, Bis in die Kronungsstadt hast du den Konig Siegreich geführt, und hohen Ruhm erstritten; Dir huldiget, dich preist ein glücklich Bolk; Bon allen Zungen überströmend sließt Dein Lob; du bist die Gottin dieses Festes; Der Konig sabst mit seiner Krone strahlt Richt herrlicher, als du.

Johanna.

D konnt' ich mich Berbergen in ben tiefften Schoof der Erbe! Sorel.

Was ist dir? Welche feltsame Bewegung! Ber dürfte frei ausschaun an diesem Tage, Benn du die Blicke niederschlagen sollst? Wich laß errothen, mich, die neben dir So klein sich fühlt, zu deiner Heldenstärke sich, Zu beiner Hoheit nicht erheben kann! Denn soll ich meine ganze Schwäche dir Gestehen? Richt der Auhm des Vaterlandes, Nicht der erneute Glanz des Thrones, nicht Der Bolker Hochgeschil und Giegesfreude Beidaftigt biefes ichwache Berg. Es ift Rur Giner, ber es gang epfult; es bat Mur Raum far biefes einzige Gefühl: Er ift ber Ungebetete, ibm jauchet bas Bolt, Ibn fegnet es, ibm ftrent es biefe Blumen. Er ift ber Deine, ber Geliebte, ift's.

Johanna.

D du bift gludlich! Gelig preise bich! Du liebst, wo Alles liebt! Du barfit bein Derg Aufschließen, laut aussprechen bein Entzaden Und offen tragen bor ber Menfchen Bliden! Dies Seft bes Reichs ift beiner Liebe Reft. Die Bolter alle, bie unendlichen, Die fich in biefen Mauern flutend brangen. Sie theilen bein Gefuhl, fie beil'gen ce; Dir jauchgen fie, bir flechten fie ben Rrang, Eins bift bu mit ber allgemeinen Bonne, Du liebst bas Allerfreuende, Die Sonne, Und mas bu febft, ift beiner Liebe Glang! ... Sorel

(ihr um ben Sals fallenb).

D bu entzuckft mich, bu verftehft mich gang! Ja, ich verkannte bich, bu tennft bie Liebe. Und was ich fuble; fprichft bu machtig aus. Bon feiner Kurcht und Scheue lost fich mir Das Berg, es malt vertrauend bir entgegen -

### Johanna .

Centreift, fich mit Seftigfeit ihren Armen). Berlag mich! Bende bich von mir! Beflede Dich nicht mit meiner pefterfallten Rabe! .

Sep gludlich, geh! Mich lag in tieffter Nacht Mein Unglad, meine Schunde, mein Entfegen Berbergen -

#### Sorel.

Du erschreckt mich, ich begreife Dich nicht; boch ich begriff bich nie — und stets Berhallt war mir vein dunkel tiefes Wesen. Wer mocht' es saffen, was dein heilig Herz, Der reinen Seele Zartgefahl erschreckt! Johanna.

Du bift die Beilige! du bift die Reine! Sabst du mein Innerstes, du stießest schaubernb Die Feindin von dir, Die Berratherin!

## Britter Auftritt.

Dunois. Du Chatel und Ca Sire (mit ber Fabne ber Johanna).

### Dunois.

Dich suchen wir, Johanna. Alles ift Bereit; ber König sendet une, er will, Daß du vor ihm die heil'ge Fahne tragest; Du sollst dich schließen an der Fürsten Reihn, Die Nächste an ihm selber sollst du gehn: Denn er verläugnet's nicht und alle Welt Soll es bezeigen, daß er dir allein Die Ehre dieses Tages zuerkennt:

Sa Dire.

Die Farften warten und es harrt bas Bolt. Isbanna.

Ich vor ihm berziehn? Ich die Fahne tragen? Punsis.

Wem anders ziemt' es! Welche andre hand Ift rein genug, das heiligthum zu tragen! Du schwangst fie im Gesechte; trage sie Bur Zierde nun auf diesem Weg der Freude.

(La hire will ihr die Kahne überreichen, fie bebt fcaubernb bavor jurud,)

Johanna.

hinmeg! hinmeg!

Sa Dire.

Was ist dir? Du erschrickt Bor beiner eignen Fahne! — Sieh sie an! (Er rout die Fahne auseinander.) Es ist dieselbe, die du siegend schwangst. Die himmelskönigin ist drauf gebildet, Die über einer Erdenkugel schwebt; Denn also lehrte dich's die heil'ge Mutter.

### Johanna

(mit Entfepen hinschauenb).

Sie ift's! fie felbit! Gang fo erschien fie mir. Seht, wie fie herblickt und die Stirne faltet, Bornglubend aus den finftern Bimpern schaut! Sorel.

D fie ift außer fich! Romm zu dir felbst! Ertenne bich! Du siehst nichts Wirkliches!

Das ift ihr irdisch nachgeahmtes Bilb, Sie felber wandelt in bes himmels Chbren! Johanna.

Burchtbare, tommft bu, bein Geschopf zu ftrafen? Berberbe, ftrafe mich, nimm beine Blige Und laß fie fallen auf mein schuldig haupt. Gebrochen hab' ich meinen Bund, entweiht, Geläftert hab' ich beinen heil'gen Namen!

**P**unois.

Beh une! Bas ift bas? Belch' unfel'ge Reben!

La Hire

(erftaunt ju Du Chaten).

Begreift ihr biese feltsame Bewegung?

**P**u Chatel.

Ich febe, was ich feb'. Ich hab' es langft Gefürchtet.

Punois.

Bie? mas fagt ibr?

Du Chatel.

Bas ich bente,

Darf ich nicht sagen. Bollte Gott, es ware Borüber und ber König war' gekront!

Sa Bire.

Bie? hat ber Schreden, ber von biefer gabne Ausging, fich auf bich felbst zurud gewendet? Den Britten laß vor biefem Zeichen zittern, Den Feinden Frankreiche ift es fürchterlich, Doch feinen treuen Burgern ift es gnabig.

Schiller's fammtl. Werte. V. 980 .

### Johanna.

Ja, bu fagft recht! ben Freunden ift es bold! Und auf die Feinde fendet es Entsetzen! (Man bort ben Arbnungsmarfc.) Dungis.

So nimm die Fahne! Rimm fie! Sie beginnen Den Zug, kein Augenblick ift zu verlieren!

(Gie bringen ihr bie Fahne auf, fie ergreift fie mit heftigem Biderftreben und geht ab, bie Anbern folgen.)

Die Scene verwandelt fich in einen freien Play vor ber Rathebralfirde.

## Vierter Auftritt.

Bufchauer erfatten ben hintergrund, aus ihnen beraus treten Bertrand, Claude Marie und Etienne und tommen vorwarts, in ber Folge auch Margot und Louison. Der Ardnunges marsch erschalt gebampft aus ber Ferne.

Bertrand.

Sort die Musit! Sie sind's! Sie nahen schon! Bas ift das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Platforme, oder drangen uns Durch's Bolk, daß wir vom Aufzug nichts verlieren? Etienne.

Es ift nicht burchzukmmoen. Alle Straßen find Bon Menschen vollgebrangt, zu Roß und Wagen. Last uns hieher an diese haufer treten. Dier konnen wir den Zug gemächlich seben, Wenn er vorüber kommt!

### Clande Marie.

Ift's doch, als ob Halb Frankreich fich zusammen bier gefunden; So allgewaltig ist die Flut, daß sie Auch uns im fernen lothringischen Land Hat aufgehoben und hieher gespült!

Bertrand.

Wer wird

In seinem Binkel mußig sitzen, wenn Das Große sich begibt im Baterland! Es hat auch Schweiß und Blut genug gekostet, Bis daß die Krone kam auf's rechte Haupt! Und unser König, der der wahre ist, Dem wir die Kron' jetzt geben, soll nicht schlechter Begleitet seyn, als der Pariser ihrer, Den sie zu Saint Denis gekrönt! Der ist Kein Bohlgesinnter, der von diesem Fest Begbleibt, und nicht mitruft: Es lebe der König!

# Fünfter Auftritt.

Margot und Couifon treten gu ihnen.

Sonifon. Bir werden unfre Schwester feben, Margot! Mir vocht bas Bere.

Margot. Wir werden fie im Glang

### Johanna.

Ja, du fagft recht! den Freunden ift es hold! Und auf die Feinde fendet es Entsetzen! (Man bort ben Arbnungsmarfch.) Dunois.

So nimm die Fahne! Nimm fie! Sie beginnen . Den Bug, tein Augenblid ift zu verlieren!

(Sie bringen ihr bie Fahne auf, fie ergreift fie mit beftigem Biderftreben und geht ab, die Andern folgen.)

Die Scene verwandelt fich in einen freien Play vor ber Rathebralfirche.

## Vierter Auftritt.

Bufchauer erfauen ben hintergrund, aus ihnen beraus treten Bertrand, Claude Marie und Stienne und tommen vorwarts. in ber Folge auch Margot und Louison. Der Kronunges marsch erschaut gebampft aus ber Ferne.

## Bertrand.

Sort die Musik! Sie find's! Sie naben schon! Bas ift das Beste? Steigen wir hinauf Auf die Platforme, oder drangen uns Durch's Bolk, daß wir vom Aufzug nichts verlieren? Etienne.

Es ift nicht durchzukmmoen. Alle Stragen find Bon Menschen vollgebrangt, zu Roß und Bagen. Last uns hieher an diese hauser treten. hier konnen wir ben Jug gemächlich seben, Wenn er vorüber kommt!

## Claude Marie.

Ifi's doch, als ob

Halb Frankreich sich zusammen bier gefunden; So allgewaltig ift die Flut, daß sie Auch uns im fernen lothringischen Land Hat aufgehoben und hieher gespält!

Bertrand.

Ber mirb

In seinem Binkel mußig sitzen, wenn Das Große sich begibt im Baterland! Es hat auch Schweiß und Blut genug gekostet, Bis daß die Krone kam auf's rechte Haupt! Und unser König, der der wahre ist, Dem wir die Kron' jetzt geben, soll nicht schlechter Begleitet senn, als der Pariser ihrer, Den sie zu Saint Denis gekrönt! Der ist Kein Bohlgesinnter, der von diesem Fest Begbleibt, und nicht mitruft: Es lebe der König!

## Fünfter Auftritt.

Margot und Souifon treten gu ihnen.

Fouison.

Bir werben unfre Schwester feben, Margot! Mir pocht bas Berg.

> Margot. Wir merben fie im Glang

Und in der hobeit febn, und zu uns fagen: Es ift Johanna, es ift unfre Schwefter! Louison.

Ich fann's nicht glauben, bis ich fie mit Augen Gefehn, bag biefe Machtige, bie man Die Jungfrau nennt von Orleans, unfre Schwester Johanna ift, bie uns verloren ging.

(Der Marsch tommt immer naber.)

Margot.

Du zweifelft noch? du wirft's mit Augen febn! Bertrand.

Gebt Acht! Sie fommen!

## Sechster Auftritt.

klötenspieler und Soboisten erbiffnen ben Jug; Kinder folgen, weiß gesteibet, mit Zweigen in der hand, hinter diesen zwei Gerolde; barauf ein Zug von Sellebardirern, Magistratspersonen in der Robe folgen; bierauf zwei Marschälle mit dem Stade, Herzog von Burgund, das Schwert tragend, Dunois mit dem Seepter, andere Grosse mit der Krone, dem Reichsapfel und dem Gerichtsstade, andere mit Opfergaben; binter diesem Alitter in ihrem Ordensschmud; Chorknaben mit dem Rauchssaß, dann zwei Bischöfe mit der Ste. Ampoule, Erzbischaf mit dem Eruciffx; ibm folgt Iohanna mit der Fahne. Sie gehe mit gesenstem Haupt und ungewissen Schritten, die Schwestern geben bei ihrem Andlich Zeichen des Erstaunens und der Frende. Sinter ihr kommt der König unter einem Ahrondimmel, welchem vier Barone tragen, Hosleute folgen, Boldaten schließen. Wenn der Zug in die Rirche binein ift, schweigt der Warsch.

# Siebenter Auftritt.

Louison. Margot. Claude Marie, Etienne. Bertrand. Margot.

Sabst bu bie Schwester?

Claude Marie.

Die im goldnen harnifc,

Die vor bem Ronig berging mit ber Sahne?

Margot.

Sie war's. Es war Johanna, unfre Schwester! Louison.

Und fie erfannt' une nicht! Gie abnete Die Rabe nicht ber ichmefterlichen Bruft. . Sie fab jur Erbe und erschien fo blaß, Und unter ihrer Sahne ging fie gitternb -Ich konnte mich nicht freun, da ich fie sab.

#### Margot.

So bab' ich unfre Schwefter nun im Glanz Und in ber Berrlichkeit gefehn. - Ber batte Much nur im Traum geabnet und gebacht. Da fie die Beerbe trieb auf unfern Bergen, Daß wir in folder Pracht fie wurden ichaun.

Louison.

Der Traum bes Batere ift erfallt, bag wir Bu Rheims uns vor der Schwester murben neigen. Das ift die Rirche, die der Bater fah 3m Traum, und Alles bat fich nun erfallt. Doch ber Bater fah auch traurige Gefichte; Ach! mich befammert's, fie fo groß zu febn!

Bertrand.

Bas ftehn wir mußig bier? Kommt in bie Kirche, Die beil'ge Panblung anzuschn! Margst.

Ja, fommt!

Bielleicht, daß wir ber Schwester bort begegnen. Souison.

Bir baben fie gefeben. Rebren wir In unfer Dorf jurud.

> Margot. Bas? Eb' wir fie

Begrußt und angerebet?

Louison.

Sie gebort

Uns nicht mehr an; bei Fürsten ift ihr Platz Und Königen — Wer sind wir, bag wir uns Bu ihrem Glanze rühmend eitel brangen? Sie war uns fremd, ba sie noch unser war! Margot.

Wird fie fich unfer ichamen, uns verachten? Bertrand.

Der Konig selber schamt sich unser nicht, Er grußte freundlich auch ben Riedrigsten. Sen fie so boch gestiegen, ale fie will, Der Ronig ift boch großer!

> (Arompeten und Pauten erschallen aus ber Rirche.) Clande Marie.

> > Rommt jur Rirche!

(Sie eilen nach bem hintergrunde, wo fie fich unter bem Bolle verlieren.)

## Achter Auftritt.

Thibaut tommt, fcwarz geffeibet, Raimond folgt ibm und will ibn gurade halten.

#### Raimond.

Bleibt, Bater Thibaut! bleibt aus bem Gebrange Burud! hier febt ihr lauter frohe Menschen, Und euer Gram beleidigt Diefes Fest.
Rommt! Fliehn wir aus ber Stadt mit eil'gen Schritten.
Thibant.

Sahft du mein ungluchfelig Kind? Haft du Sie recht betrachtet?

Naimond.

D ich bitt' euch, flieht! Chibaut.

Bemerktest bu, wie ihre Schritte wankten, Wie bleich und wie verstört ihr Antlit war! Die Unglucklelige fühlt ihren Zustand; Das ift ber Augenblick, mein Kind zu retten, Ich will ihn nuten. (Er will geben.)

Raimond.

Bleibt! Was wollt ihr thun? Thibant.

Ich will fie überraschen, will fie starzen Bon ihrem eiteln Glud; ja mit Gewalt Will ich zu ihrem Gott, bem fie entsagt, Jurud fie fahren.

Naimond.

Ach! Erwägt es wohl! Sturzt euer eigen Kind nicht in's Berberben!

### Chibant.

Lebt ihre Seele nur, ihr Leib mag fterben.

Un ibr verfundiget!

(Johanna stårzt aus ber Kirche beraus, ohne ihre Fahne, Bolt bringt zu, aboriet sie und täßt ihre Rieiber, sie wird burch bas Gebrange im hintergrunde ausgebalten.) Sie kommt! Sie ist's! Bleich starzt sie aus der Kirche. Es treibt die Angst sie aus dem heiligthum. Das ist das goteliche Gericht, das sich

Raimond.

#### Lebt wohl!

Berlangt nicht, daß ich langer euch begleite! Ich tam voll Hoffnung, und ich geh' voll Schmerz. Ich habe eure Tochter wieder gesehn, Und fahle, daß ich sie auf's Neu verliere.

(Er gebt ab, Thibaut entfernt fic auf ber entgegengesetten Seite.)

# Neunter Auftritt.

Johanna. Volk. Sernach ibre Schwestern.

### **J**ohanna

(hat fich des Boles erwehrt und tommt vorwarts).

Ich tann nicht bleiben — Geister jagen mich, Wie Donner schallen mir ber Orgel Tone, Des Doms Gewolbe starzen auf mich ein, Des freien himmels Weite muß ich suchen! Die Fahne ließ ich in bem Geligthum, Nie, nie soll biese Hand sie mehr berühren! Mir war's als hatt' ich die geliebten Schwestern, Margot und Louison, gleich einem Traum An mir vorüber gleiten sehen. — Ach! Es war nur eine tauschende Erscheinung! Fern sind sie, fern und unerreichbar weit, Wie meiner Kindheit, meiner Unschuld Glact!

Margot (hervortretend).

Sie ift's! Johanna ift's!

Souifon (eilt ihr entgegen).

D meine Schwefter!

Johanna.

So war's tein Wahn — ihr send es — ich umfaff' euch, Dich, meine Louison! dich, meine Margot! Dier in der fremden menschenreichen Dede Umfang' ich die vertraute Schwesterbruft!

Margot.

Sie tennt une noch, ift noch bie gute Schwefter. Johanna.

Und eure Liebe führt euch zu mir her, Go weit, so weit! Ihr zurnt der Schwester nicht, Die lieblos ohne Abschied euch verließ! Louison.

Dich fahrte Gottes duntle Schidung fort. Margot.

Der Ruf von bir, ber alle Welt bewegt, Der beinen Namen trägt auf allen Jungen, Hat uns erweckt in unserm stillen Dorf, Und hergeführt zu dieses Festes Feier. Bir kommen, beine Herrlichkeit zu sehn, Und wir find nicht allein! Johanna (fonen).

Der Bater ift mit euch!

Bo, wo ift er? Warum verbirgt er fich? Margot.

Der Bater ift nicht mit uns.

Johanna.

Richt? Er will fein Rind

Nicht febn? Ihr bringt mir feinen Segen nicht? Sonifon.

Er weiß nicht, baß wir hier finb.

Johanna.

Weiß es nicht!

Barum nicht? — Ihr verwirret euch? Ihr schweigt? Und sehr zur Erbe! Sagt, wo ist ber Bater? Margot.

Seitbem bu weg bift -

Louison (winet ibr).

Margot!

Margot.

Ift ber Bater

Schwermathig worden.

Johanna.

Schwermuthig!

Conison.

Trofte bich!

Du kennst des Baters ahnungsvolle Seele! Er wird sich faffen, sich zufrieden geben, Wenn wir ihm sagen, daß du glucklich bift, Margot.

Du bift boch gladlich? Ja, bu mußt es fenn, Da bu fo groß bift und geehrt!

### Johanna.

Ich bin's,

Da ich euch wieder sehe, eure Stimme Bernehme, ben geliebten Ton, mich heim Erinnre an die väterliche Flur. Da ich die Heerde trieb auf unsern Sohen, Da war ich gludlich, wie im Paradies — Rann ich's nicht wieder seyn, nicht wieder werden? (Sie verbirgt ihr Gesicht an Louisons Brust. Claube Marie, Etienne und Bertrand zeigen sich und bleiben schächtern in ber Ferne steben.)

#### Margot.

Rommt, Etienne! Bertrand! Claude Marie! Die Schwester ist nicht stolz; sie ist so sanft Und spricht so freundlich, als sie nie gethan, Da fie noch in dem Dorf mit uns gelebt.

(Jene treten naber und wollen ihr die hand reichen; Johanna fieht fie mit ftarren Bliden an, und fallt in ein tiefes Staunen.)

## Johanna.

Bo war ich? Sagt mir, war das Alles nur Ein langer Traum, und ich bin aufgewacht? Bin ich hinweg aus Dom Remi? Nicht wahr? Ich war entschlasen unterm Zauberbaum, Und bin erwacht, und ihr steht um mich her, Die wohlbekannten traulichen Gestalten? Mir hat von diesen Königen und Schlachten Und Kriegesthaten nur geträumt — Es waren Nur Schatten, die an mir vorüber gingen; Denn lebhaft träumt sich's unter diesem Baum.

Wie famet ihr nach Rheims? Bie fam' ich felbft Dieber? Die, nie verließ ich Dom Remi! Gefteht mir's offen und erfreut mein Herz.

Louison.

Wir find zu Rheims. Dir hat von biefen Thaten Richt bloß geträumt; bu hast sie alle wirklich Bollbracht. — Erkenne bich, blick' um bich ber. Befahle beine glanzend goldne Ruftung!

(Johanna fabrt mit ber hand nach ber Bruft, befinnt sich und erfchrickt.)

Bertrand.

Aus meiner Sand empfingt ihr biefen Selm. Clande Marie.

Es ift fein Bunder, daß ihr benft zu traumen, Denn was ihr ausgerichtet und gethan, Rann fich im Traum nicht wunderbarer fügen. Johanna (fonen).

Rommt, last une flichn! Ich geh' mit euch, ich tebre In unfer Dorf, in Batere Schoof gurad.

Sonison.

D fomm! Romm mit uns!

Johanna.

Diese Menschen alle Erheben mich weit über mein Berdienst! Ihr habt mich kindisch, klein und schwach gesehen; Ihr liebt mich, doch ihr betet mich nicht an! Margot.

Du wollteft allen biefen Glanz verlaffen? Johanna.

3d werf ihn von mir, ben verhaften Schmud,

Der euer herz von meinem herzen trennt, Und eine hirtin will ich wieder werden. Wie eine niedre Magd will ich euch dienen, Und buffen will ich's mit der strengsten Buffe, Daß ich mich eitel über euch erhob!

(Trompeten erfchallen.)

# Behnter Auftritt.

Der König tetet aus ber Kirche; er ift im Kronungs:Ornat. Agnes Borel, Erzbifchof, Burgund, Dunois, La Sire. Du Chatel, Ritter, Hofleute und Volk.

### Alle Stimmen

(rufen wieberholt, wahrend ber Konig vormarts tommt). Es lebe ber Konig, Karl ber Siebente!
(Arompeten fallen ein. Auf ein Zeichen, bas ber Konig gibt, gebieten bie herolbe mit erhobnem Stabe Stillschweigen.)
König.

Mein gutes Bolt! habt Dank für eure Liebe! Die Krone, die uns Gott auf's haupt gesetzt, Durch's Schwert ward fie gewonnen und erobert, Mit edelm Bargerblut ist sie benetz; Doch friedlich soll der Delzweig sie umgrunen. Gedankt sey Allen, die für uns gesochten, Und Allen, die uns widerstanden, sey Berziehn, denn Gnade hat uns Gott erzeigt, Und unser erstes Konigswort sen Gnade!-

Es lebe ber Ronig! Rarl ber Gutige!

König.

Bon Gott allein, bem bochften herrschenben, Empfangen Frankreichs Ronige bie Krone. Bir aber haben fie fichtbarer Beise Aus feiner hand empfangen.

(Bur Jungfrau fich wendend.) Dier steht die Gottgesendete, die euch Den angestammten Konig wieder gab, Das Joch der fremden Aprannei zerbrochen! Ihr Name soll dem heiligen Denis Gleich senn, der dieses Landes Schützer ift, Und ein Altar sich ihrem Ruhm erheben!

Beil, Beil ber Jungfrau, ber Erretterin!

König (gur Johanna).

Wenn du von Menschen bist gezeugt, wie wir, So sage, welches Glad bich kann erfreuen? Doch wenn bein Baterland dort oben ist, Wenn du die Strahlen himmlischer Natur In diesem jungfräulichen Leib verhallt, So nimm das Band hinweg von unsern Sinnen Und laß dich sehn in deiner Lichtgestalt, Wie dich der himmel sieht, daß wir anbetend Im Staube dich verehren.

(Ein allgemeines Stillschweigen; jebes Auge ift auf die Jungfrau gerichtet.)

> Johanna (plbylich aufschreiend).

Gott! mein Bater !

# Elfter Auftritt.

Chihaut tritt aus ber Menge und fteht ihr gerabe gegenüber.

Mehrere Stimmen.

3br Bater!

Chibant.

Ja, ihr jammervoller Bater, Der bie Ungludliche gezeugt, ben Gottes Gericht hertreibt, die eigne Tochter anzuklagen. Burgund.

Sa! was ist das?

Bn Chatel. Jetzt wird es schrecklich tagen! Chibant (zum Konig).

Gerettet glaubst du dich durch Gottes Macht? Betrogner Fürst! Berblendet Bolk der Franken! Du bift gerettet durch des Teufels Runft.

(Alle treten mit Entfengen gurad.) Dunois.

Raf't biefer Menfch?

Chibaut.

Nicht ich, bu aber rafeft, Und biese hier, und dieser weise Bischof, Die glauben, daß der herr der himmel sich Durch eine schlechte Magd verfunden werde. Laß sehn, ob sie auch in des Baters Stirn' Der breiften Luge Gautelspiel behauptet, Bomit sie Bolt und Konig hinterging. Antworte mir im Namen des Dreieinen, Gehorft du zu ben heiligen und Reinen?

König.

Bon Gott allein, bem bochften herrschenben, Empfangen Frankreichs Ronige bie Krone. Bir aber haben fie fichtbarer Beife Aus feiner hand empfangen.

(Bur Jungfrau fich wendend.) Dier steht die Gottgesendete, die euch Den angestammten Konig wieder gab, Das Joch der fremden Tyrannei zerbrochen! Ihr Name soll dem heiligen Denis Gleich seyn, der dieses Landes Schützer ist, Und ein Altar sich ihrem Ruhm erheben!

Seil, Seil der Jungfrau, der Erretterin! (Eromveten.)

König (jur Johanna).

Wenn du von Menschen bist gezeugt, wie wir, So sage, welches Glad bich fann erfreuen? Doch wenn bein Baterland bort oben ist, Wenn du die Strahlen himmlischer Natur In diesem jungfraulichen Leib verhallt, So nimm das Band hinweg von unsern Sinnen Und laß dich sehn in deiner Lichtgestalt, Wie dich der himmel sieht, daß wir anbetend Im Staube bich verehren.

(Ein allgemeines Stillschweigen; jebes Auge ist auf die Jungfrau gerichtet.)

> Johanna (pibnich auffcreiens).

Gott! mein Bater !

# Elfter Auftritt.

Chihaut tritt aus ber Menge und fieht ihr gerabe gegenüber.

Mehrere Stimmen.

3br Bater!

Chibant.

Ja, ihr jammervoller Bater, Der bie Ungludliche gezeugt, ben Gottes Gericht hertreibt, bie eigne Tochter anzuklagen. Burgund.

Ha! was ist das?

Bn Chatel. Jetzt wird es schrecklich tagen! Chibant (zum Konig).

Nicht ich, bu aber rafeft,

Gerettet glaubst du dich durch Gottes Macht? Betrogner Furst! Berblendet Bolf der Franken! Du bift gerettet burch bes Teufels Kunft.

> (Alle treten mit Entfesen gurad.) Punois.

Raf't biefer Menfch?

Chibaut.

Und biese hier, und bieser weise Bischof, Die glauben, daß der Herr der himmel sich Durch eine schlechte Magd verkanden werde. Laß sehn, ob sie auch in des Baters Stirn' Der breisten Luge Gautelspiel behauptet, Womit sie Bolt und Konig hinterging. Antworte mir im Namen des Dreieinen, Geborft du zu ben heiligen und Reinen? (Allgemeine Stille; alle Blide find auf fie gespannt; fie fieht unbeweglich.)

#### Sorel.

Gott! fie verftummt!

Thibaut.

Das muß sie vor dem surchtbarn Ramen, Der in der Holle Tiefen selbst
Gefürchtet wird! — Sie eine Heilige,
Bon Gott gesendet? — Un verfluchter Stätte
Ward es ersonnen, unterm Zauberbaum,
Bo schon von Alters ber die bosen Geister
Den Sabbath halten — Hier verfauste sie
Dem Feind der Menschen ihr unsterblich Theil,
Daß er mit kurzem Weltruhm sie verherrliche.
Laßt sie den Arm aufstreisen, seht die Punkte,
Womit die Holle sie gezeichnet hat!

## **D**urgund.

Entfetich! — Doch bem Bater muß man glauben, Der wiber feine eigne Tochter zeugt!

### **D**unois.

Rein, nicht zu glauben ist bem Rasenden, Der in bem eignen Kind sich selber schändet! Sorel (gur Johanna).

D rede! Brich dies ungladsel'ge Schweigen! Wir glauben bir! Wir trauen fest auf dich! Ein Wort aus deinem Mund, ein einzig Wort Soll uns genügen — Aber sprich! Vernichte Die gräßliche Beschuldigung — Erkläre, Du senst unschuldig, und wir glauben bir.

(Johanna fieht unbeweglich; Agnes Sorel tritt mit Entfepen von ihr binweg.)

### Sa Bire.

Sie ift erschreckt. Erstaunen und Entfetzen Schließt ihr ben Mund. — Bor folder gräßlichen Anklage muß die Unschuld felbst erbeben.

(Er nabert fich ibr.)

Faff dich, Johanna. Fühle dich. Die Unschuld Hat eine Sprache, einen Siegerblick, Der die Verläumdung mächtig niederblitt! In edelm Jorn erhebe dich, blick' auf, Beschäme, strafe den unwürdigen Zweisel, Der deine heil'ge Tugend schmäht.

(Johanna fieht unbeweglich. La hire tritt entfent gurad; bie Bewegung vermehrt fic.)

### Dunois.

Bas jagt das Bolt? Bas zittern felbst die Fürsten? Sie ift unschuldig — Ich verdürge mich, Ich selbst für sie mit meiner Fürstenehre! hier werf' ich meinen Ritterhandschuh bin; Ber wagt's, sie eine Schuldige zu nennen?

- (Ein beftiger Donnerschlag; Aus steben entfest.)

#### Chibant.

Antworte bei bem Gott, ber broben bonnert! Sprich, bu fenft fculblos. Laugn' es, bag ber Feinb In beinem Perzen ift, und ftraf' mich Lugen! (Ein zweiter ftarterer Schlag; bas Boll entflieht zu allen Seiten.)

### Burgund.

Gott fchute' und! Belche fürchterliche Zeichen! Bu Chatel (jum Konig).

Rommt! Rommt, mein Konig! Fliehet Diefen Ort!

Erzbischof (zur Johanna).

Im Namen Gottes frag' ich bich. Schweigst bu Aus bem Gefühl ber Unschuld ober Schuld? Wenn dieses Donners Stimme für bich zeugt, So fasse dieses Kreuz und gib ein Zeichen!

(Johanna bleibt unbeweglich. Neue heftige Donnerschläge. Der Konig, Ugnes Gorel, Erzbischof, Burgund, La hire und Du Chatel geben ab.)

## Bwölfter Auftritt.

Dunois. Johanna.

Dunois.

Du bift mein Beib — Ich hab' an bich geglaubt Beim ersten Blick, und also bent' ich noch. Dir glaub' ich mehr, als diesen Zeichen allen, Als diesem Donner selbst, ber broben spricht. Du schweigst in ebelm Zorn, verachtest es, In beine heil'ge Unschuld eingehült, So schändlichen Berbacht zu widerlegen.

— Beracht' es, aber mir vertraue bich; An beiner Unschuld hab' ich nie gezweiselt. Sag' mir kein Wort; die Hand nur reiche mir Zum Pfand und Zeichen, daß du meinem Arme Getrost vertraust und beiner guten Sache.

(Er reicht ihr die hand bin, sie wendet sich mit einer zuckenden Bewegung von ihm binweg; er bleibt in flarrem Entstehen flehen.)

## Dreizehnter Austritt.

Iohanna. Du Chatel. Dunois. Bufest Raimond.

Dn Chatel (zuraderemment). Johanna b'Arc! Der König will erlauben, Daß ihr die Stadt verlasset ungekrankt. Die Thore stehn euch offen. Fürchtet keine Beleidigung. Euch schützt bes Königs Frieden — Felgt mir, Graf Dunois — Ihr habt nicht Shre, hier langer zu verweilen. — Welch ein Ausgang!

(Er geht. Dunois fahrt aus seiner Erstarrung auf, wirft noch einen Blid auf Johanna und geht ab. Diese fieht einen Augenblid ganz allein. Endlich erscheint Raimond, bleibt eine Weile in der Ferne stehen, und betrachtet sie mit stillem Schmerz. Dann tritt er auf sie zu und faßt sie bei ber Land.)

### **R**aimond.

Ergreift ben Augenblick. Die Straßen Sind leer. Gebt mir die Hand. Ich will euch führen. (Bet seinem Anblick gibt sie bas erfte Zeichen ber Empfinbung, sieht ihn farr an und blick zum himmel; bann ergreift sie ihn bestig bei ber Land und gebt ab.)

## Sunfter Aufzug.

#### Gin wilber Balb.

In ber Ferne Koblerbutten. Es ift gang buntel, beftiges Donnern und Blipen, bazwischen Schießen.

## Erfter Auftritt.

Köhler und Köhlerweib.

### Röhler.

Das ift ein grausam morbrisch Ungewitter;
Der himmel brobt in Feuerbachen sich herabzugießen, und am hellen Tag
Il's Nacht, daß man die Sterne konnte sehn.
Bie eine losgelass'ne Solle tobt
Der Sturm, die Erde bebt und krachend beugen
Die alt verjährten Eschen ihre Krone,
Und dieser fürchterliche Krieg dort oben,
Der auch die wilden Thiere Sanstmuth lehrt,
Daß sie sich zahm in ihre Gruben bergen,
Kann unter Menschen keinen Frieden siften —
Aus dem Geheul der Winde und des Sturms
Heraus hort ihr das Knallen des Geschützes;
Die beiben Heere stehen sich so nah,

Daß nur der Bald fie trennt, und jede Stunde Rann es fich blutig furchterlich entladen. .
Aohlerweib.

Gott fieh' uns bei! Die Feinde waren ja Schon gang auf's haupt geschlagen und zerstreut. Bie tommt's, bag fie auf's Neu' uns angftigen? Köhler.

Das macht, weil fie ben Ronig nicht mehr fürchten. Seitbem bas Mabchen eine here ward Bu Rheims, ber bofe Feind uns nicht mehr hilft, Geht Alles rudwarts.

Köhlerweib.

Sporch! Wer naht fich ba?

## Bweiter Auftritt.

Raimond und Johanna ju ben Vorigen.

### Raimond.

Hier seh' ich hatten. Rommt, hier finden wir Gin Obdach vor dem wath'gen Sturm. Ihr haltet's Richt langer aus; brei Tage schon sept ihr herumgeirrt, der Menschen Auge fliehend, Und wilde Wurzeln waren eure Speise.

(Der Sturm legt fich, es wird hell und beiter.) Es find mitleid'ge Robler. Rommt herein! Köhler.

Ihr icheint ber Rube ju bedurfen. Rommt! BBas unfer ichlechtes Dach vermag, ift euer.

### Köhlerweib.

Bas will die zarte Jungfrau unter Baffen? Doch freilich! Jetzt ift eine schwere Zeit, Bo auch das Beib sich in den Panzer steckt! Die Kdnigin selbst, Frau Isabeau, sagt man, Läst sich gewaffnet sehn in Feindes Lager, Und eine Jungfrau, eines Schäfers Dirn', Dat für den Kdnig unsern herrn gesochten. Köhler.

Bas rebet ihr? Geht in die hatte, bringt Der Jungfran einen Becher jur Erquidung. (Abbierweib geht nach ber batte.)

Raimond (sur Iobanna).

Ihr feht, es find nicht alle Menschen grausam; Auch in der Wildniß wohnen sanfte herzen. Erheitert euch! Der Sturm hat ausgetobt, Und friedlich strahlend geht die Sonne nieder. Köhler.

Ich bent, ihr wollt zu unsers Konigs heer, Beil ihr in Baffen reiset — Seht euch vor! Die Engellander stehen nah' gelagert, Und ihre Schaaren streifen durch ben Balb. Raimond.

Beh uns! Bie ift ba zu entkommen? Köhler.

Bleibt,

Bis daß mein Bub zurud ift aus der Stadt, Der foll euch auf verborgnen Pfaden führen, Daß ihr nichts zu befürchten habt. Wir kennen Die Schliche. Maimond (jur Johanna).

Legt ben Belm ab und die Ruffung;

Sie macht euch kenntlich und beschützt euch nicht.

(Johanna schattelt ben Ropf.)

Röhler.

Die Jungfrau ift febr traurig - Still! wer tommt ba?

## Pritter Auftritt.

Köhlerweib tommt aus ber Hatte mit einem Becher. Köhlerbub,

Köhlerweib.

Es ift ber Bub, ben wir jurud erwarten.

(Bur Johanna.)

Trinkt, eble Jungfrau! Mog's euch Gott gesegnen! Köhler (zu seinem Gobn).

Rommft du, Unet? Bas bringft du? Köhlerbub

(bat die Jungfrau in's Auge gefaßt, welche eben ben Becher an den Mund fent; er erkennt fie, tritt auf fie zu und reißt ihr ben Becher vom Munde).

Mutter! Mutter!

Bas macht ihr? Wen bewirthet ihr? Das ift bie Dere Bon Orleans!

Röhler und Röhlerweib. Gott fen und gnabig!
(Betreugen fic und entflieren.)

## Dierter Auftritt.

Naimond. Johanna.

Johanna (gefaßt und fanft).

Du fiehft, mir folgt ber Bluch, und Alles flieht mich; Sorg' fur bich felber und verlaß mich auch.

Raimond.

3ch euch verlaffen! jett! Und wer foll euer Begleiter fenn?

Johanna.

3ch bin nicht unbegleitet.

Du haft ben Donner über mir gebort. Mein Schickfal führt mich. Sorge nicht, ich werde Un's Ziel gelangen, ohne baß ich's suche.

Naimond.

Bo wollt ihr hin? hier fiehn die Engellander, Die euch die grimmig blut'ge Rache schwuren — Dort stehn die Unsern, die euch ausgestoffen, Berbannt —

Johanna.

Dich wird nichts treffen, als was fenn muß. Raimond.

Wer foll euch Nahrung suchen? Wer euch schützen Bor wilden Thieren und noch wildern Menschen? Euch pflegen, wenn ihr frant und elend werbet? Johanna.

Ich tenne alle Rrauter, alle Burgeln; Bon meinen Schafen lernt' ich bas Gefunde Bom Gift'gen unterscheiden — Ich verstehe Den Lauf ber Sterne und ber Wolken Bug, Und die verborgnen Quellen bor' ich rauschen. Der Mensch braucht wenig und an Leben reich Ift die Ratur.

### Raimond

(fast fie bei ber Sand).

Bollt ihr nicht in euch gebn?

Euch nicht mit Gott verschnen - in den Schos Der beil'gen Rirche reuend wiederkehren? Johanna.

Auch du halft mich ber schweren Gunde schuldig? Raimond.

Muß ich nicht? Euer schweigendes Geständniß -

Du, ber mir in das Elend nachgefolgt, Das einz'ge Besen, bas mir treu geblieben, Sich an mich kettet, da mich alle Belt Ausstieß, du haltst mich auch fur die Verworfne, Die ihrem Gott entsagt —

(Raimond schweigt.)

D bas ift bart!

Raimond (erstaunt).

Ihr waret wirklich feine Zauberin? Johanna.

3ch eine Bauberin!

Raimond.

Und diefe Bunder,

Ihr hattet fie vollbracht mit Gottes Rraft Und feiner Beiligen?

> Johanna. Mit welcher sonft?

#### Raimond.

Und ihr verftummtet auf die gräßliche Beschuldigung? Ihr redet jett, und vor dem Ronig, Wo ce ju reden galt, verstummtet ihr! Johanna.

Ich unterwarf mich schweigend bem Geschick, Das Gott, mein Meifter, aber mich verhangte.

#### Raimond.

Ihr tonntet eurem Bater nichts ermibern! Johanna.

Beil es vom Bater tam, fo tam's von Gott, Und vaterlich wird auch bie Prufung fepn.

#### Raimond.

Der himmel felbst bezeugte eure Schuld! Johanna.

Der himmel fprach; brum schwieg ich. Raimond.

Die? 36r tonntet

Mit einem Bort euch reinigen, und ließt Die Belt in biefem ungludfel'gen Frrthum?
Johanna.

Es mar fein Irrthum, eine Schidung mar's.

### Raimond.

Ihr littet alle biese Schmach unschuldig, Und keine Rlage kam von euren Lippen!
— Ich staune über euch, ich steh' erschüttert; Im tiefften Busen kehrt sich mir bas herz! D gerne nehm' ich euer Wort fur Wahrheit; Denn schwer ward mir's, an eure Schuld ju glauben. Doch konnt' ich traumen, daß ein menfchlich herz Das Ungeheure schweigend wurde tragen! Johanna.

Berbient' ich's, Die Gesendete ju fenn, Benn ich nicht blind bes Deifters Billen ehrte? Und ich bin nicht fo elend als bu glaubst. Ich leibe Mangel, boch bas ift fein Unglud Rur meinen Stand; ich bin verbannt und fluchtig, Doch in der Debe lernt' ich mich erkennen. Da, als ber Ehre Schimmer mich umgab, Da war ber Streit in meiner Bruft; ich mar Die Ungludseligste, ba ich ber Belt Um meiften zu beneiden ichien - Jest bin ich Gebeilt, und biefer Sturm in ber Natur, Der ihr bas Ende brobte, mar mein Freund; Er hat die Belt gereinigt und auch mich. In mir ist Friede — Romme, was da will, 3ch bin mir feiner Schwachheit mehr bewußt! **R**aimond.

O tommt, tommt, lagt une eilen, eure Unschuld Laut, laut vor aller Welt zu offenbaren! Johanna.

Der die Berwirrung sandte, wird sie lbsen!

Nur wenn sie reif ift, fallt des Schickals Frucht!
Ein Tag wird kommen, der mich reiniget,

Und die mich jetzt verworfen und verdammt,
Sie werden ihres Wahnes inne werden,

Und Thranen werden meinem Schickal fließen.

Raimand.

3ch follte schweigend dulden, bie der Bufall -

## Johanna

(thu fauft bei ber hand fassend). Du flehst nur das Raturliche der Dinge, Denn deinen Blick umbullt das ird'sche Band. Ich babe das Unsterbliche mit Angen Gesehen — Ohne Gotter fällt tein Haar Bom Haupt des Menschen — Siehst du dort die Sonne Am himmel niedergehn — So gewiß Sie morgen wiederkehrt in ihrer Klarheit, So unausbleiblich kommt der Tag der Wahrheit!

## fünfter Auftritt.

Königin Ifabeau mit Boldaten ericheint im hintergrunde.

### Mabean

(noch hinter ber Scene).

Dies ift der Beg in's engelland'iche Lager!

Beb uns! die Feinde!

(Goldaten treten auf, bemerfen im hintergrunde die 300 banna und tanmeln erschrocken gurad.)

Mabean.

Run! was halt ber Jug? Soldaten.

Sott fteh' une bei!

Mabean.

Erfcheint euch ein Gespenft?

Sept ihr Solbaten? Memmen sept ihr! - Bie?

(Sie brangt fich burch bie Andern, tritt bervor und fahrt gus rad, wie fie die Jungfran erblickt.)

Bas feb' ich! Da!

(Schnell fast fie fich und tritt ihr entgegen.)
Ergib bich! Du bift meine

Gefangene !

Johanna.

Зф bin's.

(Raimond entflieht mit Beichen ber Bergweiffung.)

Mabean (ju ben Golbaten).

Legt fie in Retten!

(Die Solbaten nahen sich ber Jungfrau schüchtern; sie reicht ben Arm hin und wird gefesselt.)

3ft das die Mächtige, Gefürchtete,

Die eure Schaaren wie die Lammer Scheuchte,

Die jest fich felber nicht beschuten tann?

Thut fie nur Bunder, wo man Glauben hat,

Und wird jum Beib, wenn ihr ein Mann begegnet?

(Zur Jungfrau.)

Barum verließest bu bein heer? Bo bleibt Graf Dunois, bein Ritter und Beschützer?

Johanna.

3ch bin berbannt.

Inbeau (erstaunt guradtretenb).

Bas? Die? Du bift verbannt?

Berbannt bom Dauphin?

Johanna.

Frage nicht! Ich bin

In beiner Dacht; bestimme mein Geschick.

Mabean.

Berbannt, weil du bom Abgrund ihn gerettet, Die Krone ihm haft aufgesetzt zu Rheims, Jum König über Frankreich ihn gemacht?
Berbannt! Daran erkenn' ich meinen Sohn!
— Führt sie in's Lager. Zeiget der Armee Das Furchtgespenst, vor dem sie so gezittert! Sie eine Zauberin? Ihr ganzer Zauber Ift euer Wahn und euer seiges Derz! Sine Narrin ist sie, die für ihren König Sich opferte, und jeht den Königslohn Dafür empfängt — Bringt sie zu Lionel — Das Glück der Franken send' ich ihm gebunden Gleich folg' ich selbst.

Johanna.

Bu Lionel? Ermorbe mich

Gleich bier, eh' bu gu Lionel mich fenbeft.

Mabean (gu ben Golbaten).

Geborchet bem Befehle! Kort mit ihr!

(Gebt ab.)

## Sechster Auftritt.

Johanna. Soldaten.

Johanna (zu ben Solbaten). Englander! Dulbet nicht, baß ich lebendig Aus eurer hand entkomme! Rächet euch! Bieht eure Schwerter, taucht fie mir in's herz, Reißt mich entseelt zu eures Feldherrn Füßen! Denkt, daß ich's war, die eure Trefflichsten Getödtet, die kein Mitleid mit euch trug, Die ganze Strome engelland'schen Bluts Bergossen, euren tapfern Delbenschnen Den Tag der frohen Wiederkehr geraubt! Nehmt eine blutige Rache! Tobtet mich! Ihr habt mich jetzt; nicht immer möchtet ihr So schwach mich sehn —

Anführer der Soldaten. Thut, was die Königin befahl! Iohanna.

Sollt ich

Noch ungladfel'ger werben, als ich war! Furchtbare Reil'ge! Deine Sand ift schwer! Saft bu mich gang aus beiner Suld verstoßen? Rein Gott erscheint, tein Engel zeigt sich mehr; Die Bunder ruhn, ber himmel ift verschloffen.

(Sie folgt ben Golbaten.)

Das frangbfifche Lager.

Siebenter Auftritt.

Dunois swiften bem Erzbischof und Du Chatel.

Erzbischof.

Bezwinget euren finftern Unmuth, Pring! Kommt mit uns! Rehrt jurud ju eurem Konig! Berlaffet nicht bie allgemeine Sache

In biefem Augenblick, ba wir auf's Ren' Bebranget, eures Belbenarms bebarfen.

Dunois.

Warum find wir bedrangt? Warum erbebt Der Keind fich wieder? Alles war gethan, Krantreich mar fiegend und ber Rrieg geenbigt. Die Retterin babt ibr verbannt: nun rettet Euch .felbft! 3ch aber will bas Lager Richt wieder feben, wo fie nicht mehr ift.

Du Chatel.

Rehmt beffern Rath an, Pring! Entlagt uns nicht . Mit einer folden Untwort!

Dunois.

Schweigt. Du Chatel!

Ich haffe euch; von euch will ich nichts boren. Ihr send es, ber zuerft an ihr gezweifelt.

Erzbischof.

Wer ward nicht irr' an ihr und hatte nicht Gewantt an biefem ungludfel'gen Tage, Da alle Zeichen gegen fie bewiesen! Bir maren überrafcht, betaubt; ber Schlag Traf zu erschutternd unfer Berg - Ber tonnte In diefer Schreckensstunde prufend magen? Jest fehrt une bie Befonnenheit gurud; Bir febn fie, wie fie unter uns gewandelt, Und feinen Tadel finden wir an ihr. Bir find verwirrt - Bir furchten, fcmeres Unrecht Gethan zu haben. - Reue fühlt ber Ronig, Der Bergog flagt fich an, La Bire ift troftlos, Und jebes Berg hult fich in Trauer ein.

### Dunois.

Sie eine Lugnerin? Benn fich bie Babrbeit Bertorpern will in fichtbarer Geftalt. So muß fle ihre Buge an fich tragen! Benn Unfduld, Treue, Bergenereinigfeit, Muf Erben irgend wohnt - auf ihren Lippen, In ihren klaren Augen muß fie wohnen!

Erzbischof.

Der himmel Schlage burch ein Bunber fich In's Mittel, und erleuchte bies Gebeimnif. Das unfer fterblich Muge nicht burchbringt -Doch wie fich's auch entwirren mag und lofen. Eins von den Beiben haben wir verfduldet: Bir baben uns mit bollichen Baubermaffen Bertheibigt ober eine Beilige verbannt! Und Beibes ruft bes himmels 3orn und Strefen Berab auf biefes ungluciel'ge Land!

## Achter Auftritt.

Ein Edelmann ju ben Vorigen, bernach Raimond. Edelmann.

Ein junger Schafer fragt nach beiner Sobeit, Er fordert bringend, mit dir felbft gu reben, Er tomme, fagt er, bon ber Jungfrau -Dunois.

Eile 1

Bringt ihn berein! Er kommt von ihr! (Cbelmann bffnet bem Raimond bie Boar. Dunois eift ibm entgegen.)

Schiller's fammel. Berte. V. Bb.

Bo ift fie?

Bo ift die Jungfrau?

"Naimond.

Reil euch, ebler Pring! Und Beil mir, daß ich diesen frommen Bischof, Den beilaen Mann, ben Schirm ber Unterbrickte

Den heil'gen Mann, den Schirm der Unterdruckten, Den Bater der Berlaff'nen bei euch finde! Dunsis.

Bo ift die Jungfrau?

Erzbischof.

Sag' es uns, mein Sohn! Raimond.

Herr, fie ift keine schwarze Zauberin! Bei Gott und allen Deiligen bezeug' ich's. Im Irrthum ift das Bolk. Ihr habt die Unschuld Berbannt, die Gottgesendete verstoßen! Dunois.

Bo ift fie? Sage!

Naimond.

Ihr Gefährte war ich

Auf ihrer Flucht in bem Arbennerwald; Mir hat fie bort ihr Innerstes gebeichtet. In Martern will ich sterben, meine Seele Hab' keinen Antheil an bem ew'gen heil, Benn sie nicht rein ist, herr, von aller Schuld! Dunois.

Die Sonne selbst am himmel ist nicht reiner! Bo ist sie? Sprich!

Raimond.

D wenn euch Gott bas Ders

Sewendet hat — So eilt! fo rettet fie! Sie ift gefangen bei ben Engellandern. Punvis.

Gefangen! Bas?

Erzbischof. Die Unglückfelige! Raimond.

In den Ardennen, wo wir Obdach suchten, Ward fie ergriffen von der Konigin, Und in der Engellander Hand geliefert. O rettet fie, die euch gerettet hat, Bon einem grausenvollen Tode! Bungis.

Bu ben Waffen! Auf! Schlagt Larmen! Rabrt bie Trommeln!

Schrt alle Wolfer in's Gefecht! Ganz Frankreich Bewaffne sich! Die Ehre ist verpfändet, Die Krone, das Palladium entwendet! Setzt alles Blut, setzt euer Leben ein! Frei muß sie senn, noch eh' ber Tag sich endet! (Gie geben ab.)

Ein Bartthurm, oben eine Deffnung.

Meunter Auftritt.

Johanna und Kionel.

Jaftolf (eitig bereintretenb). Das Bolt ift langer nicht ju bandigen. Sie fordern wuthend, daß die Jungfrau fterbe. Ihr widerficht vergebens. Tobtet fie, Und werft ihr haupt von Diefes Thurmes Binnen. Ihr fließend Blut allein verfdent bas heer.

Jabean (tommt).

Sie setzen Leitern an, fie laufen Sturm. Befriediget das Bolt! Bollt ihr erwarten, Bis fie den ganzen Thurm in blinder Buth Umkehren und wir Alle mit verderbeu? Ihr konnt fie nicht beschitzen. Gebt fie bin.

Sionel.

Laßt fie anstürmen! Laßt fie wuthend toben! Dies Schloß ist fest, nud unter seinen Trummern Begrab' ich mich, eh' mich ihr Bille zwingt.

— Autworte mir, Johanna! Gep die Meine, Und gegen eine Welt beschüt, ich dich.

Isabean.

Sept ihr ein Mann?

Sionel.

Berfloßen haben bich Die Beinen; aller Pflichten bift du ledig Für dein unwürdig Baterland. Die Feigen, Die um dich warben, sie verließen dich; Sie wagten nicht den Kampf um deine Stre. Ich aber, gegen mein Bolf und das deine Behaupt' ich dich. — Einst ließest du mich glauben, Daß dir mein Leben thener sey! Und damals Stand ich im Kampf als Feind dir gegenüber; Jeht haft du keinen Freund, als mich! Johanna.

Du bift

Der Reinb"mir, ber verhafte, meines Bolle. Dichts tann gemein febn zwischen bir und mir. Richt lieben tann ich bich; boch wenn bein Berg Sich gu mir neigt, fo lag es Segen bringen Rar unfre Bolfer. - Rabre beine Beere Dinmeg von meines Baterlandes Boden . Die Schluffel aller Stabte gib beraus, Die ihr bezwungen, allen Raub vergute, Sib bie Befangnen ledig, fende Beifeln Des beiligen Bertrags, fo bier' ich bir Den Frieden an in meines Ronigs Ramen.

Mabean.

Millft bu in Banden und Gefete geben? Johanna.

Thu' es bei Beiten, benn bu mußt es boch. Rranfreich wird nimmer Englands Reffeln tragen. Die, nie wird bas gescheften! Eher wird es Ein weites Grab fur eure Beere fenn. Gefallen find euch eure Beften , bentt Muf eine fichre Rudfehr; euer Rubm Aft boch verloren, eure Datcht ift bin. Mabean.

Ronnt ibr ben Trot ber Rafenden ertragen?

## Behnter Anstritt.

Ein Sauptmann tommt eilig.

Hanptmann.

Gilt, Relberr, eilt, bas Deer jur Schlacht ju ftellen!

Die Franken ruden an mit fliegenden Fahnen; Bon ihren Baffen blitt bas gange Thal. Iohanna (beaeinert).

Die Franken raden an! Jett, ftolges England, Herans in's Feld! Jett gilt es, frifch ju fechten! Faftelf.

Unfinnige, bezähme beine Freude! Du wirft bas Ende biefes Tage nicht febn. Johanna.

Mein Bolf wird fiegen und ich werde fterben! Die Lapfern brauchen meines Arms nicht mehr. Sionel.

Ich spotte bieser Weichlinge! Wir haben Sie vor uns hergescheucht in zwanzig Schlachten, Eh' dieses Helbenmadchen für sie stritt!

Das ganze Bolt veracht' ich bis auf Sine,
Und diese haben sie verbannt. — Rommt, Fastolf!
Wir wollen ihnen einen zweiten Tag
Bei Crequi und Poitiers bereiten.
Ihr, Kdnigin, bleibt in diesem Thurm, bewacht
Die Jungfrau, die das Treffen sich entschieden;
Ich lass euch fünfzig Ritter zur Bedeckung.

Lastolf.

Bas? Collen wir bem Feind entgegen gebn, Und biefe Bathenbe im Raden laffen? Johanna.

Erfdredt bich ein gefeffelt Beib? Sionel.

Gib mir

Dein Wort, Johanna, bich nicht ju befreien!

Johanna.

Mich zu befreien ift mein einz'ger Bunfc. Ifabeau.

Legt ihr breifache Feffeln an! Mein Leben Berburg' ich, bag fie nicht entfommen foll.

(Sie wird mit foweren Retten um ben Leib und um die Arme gefeffelt.)

Sionel (gur Johanna).

Du willst es so! bu zwingst uns! Roch steht's bei bir! Entsage Frankreich! Trage Englands Fahne, Und bu bist frei, und diese Butheuden, Die jetzt bein Blut verlangen, dienen dir! Fastolf (bringens).

Fort, fort, mein Felbherr!

Johanna.

Spare beine Borge!

Die Franken ruden an. Bertheid'ge bich!
(Exompeten ertbnen. Lionel eilt fort.)

Fastolf.

Ihr wift, was ihr zu thun habt, Ronigin! Erflart bas Glad fich gegen une, feht ihr, Daß unfre Bolfer flieben -

Iabean (einen Dold ziehens).

Sorget nicht!

Sie foll nicht leben, unfern Fall zu fehn. Safist (zur Johanna).

Du weißt, mas bich erwartet. Jett erfiebe Glad fur die Baffen beines Bolts!

(Er geht av.)

## Cliter Auftritt.

Ifabeau. Johanna. Boldaten.

Johanna.

Das will ich!
Daran soll Niemand mich verhindern — horch!
Das ist der Kriegsmarsch meines Bolds! Wie muthig Er in das Herz mir schallt und flegverkandend!
Berderben über England! Sieg den Franken!
Auf, meine Tapfern! Auf! Die Jungfrau ist Euch nah; sie kann nicht vor euch her, wie sonst, Die Fahne tragen — schwere Bande fesseln sie, Doch frei aus ihrem Kerker schwingt die Seele Sich auf den Klügeln eures Kriegsgesangs.

Isabean (zu einem Golbaten). Steig' auf die Warte dort, die nach dem Feld hin steht, und sag' une, wie die Schlacht sich wendet.

Johanna.

(Golbat flefat binauf.)

Muth, Muth, mein Bolf! Es ift ber lette Rampf! Den Ginen Sieg noch, und der Zeind liegt nieder! Isabean.

Bas siehest du?

Soldat.

Schon find fie aneinanber.

Ein Buthender auf einem Berberros, Im Ligerfell, fprengt por mit ben Geneb'armen. Johanna.

Das ift Graf Dunois! Frisch, wadrer Streiter! Der Sieg ift mit bir!

Der Burgunder greift

Die Bride an.

Ifabean.

Daß geben Langen ibm In's faliche Berg einbrangen, bem Berrather! Soldat.

Lord Raftolf thut ibm mannbaft Biderftand. Sie figen ab, fie tampfen Mann fur Dann, Des Bergoas Leute und Die unfrigen.

Mabeau.

Siehst du den Dauphin nicht? Erkennst du nicht Die toniglichen Beichen?

Søldat.

Mues ift

36 fann nichts unterscheiben. In Staub vermengt. Ishanna.

Batt' er mein Ange, ober ftanb' ich oben, Das Rleinste nicht entginge meinem Blick! Das wilde hubn fann ich im Kluge gablen, Den Kalf erfenn' ich in ben bochften Luften.

Soldat.

Am Graben ift ein furchterlich Gebrang; Die Größten, icheint's, Die Erften fampfen bort. Mabean.

Schwebt unfre gabne noch?

Soldat.

Doch flattert fie. Isbanna.

Rount' ich nur burch ber Mauer Mite fchanen, : Dit meinem Blid wollt' ich bie Schlacht regieren!

## Cliter Auftritt.

Ifabeau. Johanna. Boldaten.

Johanna.

Das will ich!

Daran soll Miemand mich verhindern — horch! Das ist der Kriegsmarsch meines Bolts! Wie muthig Er in das Herz mir schallt und siegverkündend! Berderben über England! Sieg den Franken! Auf, meine Tapfern! Auf! Die Jungfrau ist Euch nah; sie kann nicht vor euch her, wie sonst, Die Fahne tragen — schwere Bande sessell sie, Doch frei aus ihrem Kerker schwingt die Seele Sich auf den Flügeln eures Kriegsgesangs.

Iabean (gu einem Golbaten).

Steig' auf bie Barte bort, bie nach bem Felb hin fteht, und fag' une, wie die Schlacht fich wendet.
(Golbat fiegt hinauf.)

Johanna.

Muth, Muth, mein Bolf! Es ist ber lette Kampf! Den Ginen Sieg noch, und der Zeind liegt nieder! Isabeau.

Bas fieheft du?

Soldat.

Schon find fie aneinander.

Ein Bathender anf einem Berberros, 3m Ligerfell, fprengt por mit ben Geneb'armen.

n Tigerfell, fprengt vor mit ben Geneb'armen Johanna.

Das ift Graf Dunois! Frifc, madrer Streiter! Der Sieg ift mit bir!

Der Burgunder greift

Die Brude an.

Mabean.

Daß zehen Langen ihm.

In's falfche Berg einbrangen, bem Berrather! Soldat.

Lord Saftolf thut ibm mannhaft Biberftand. Sie figen ab, fie tampfen Mann fur Mann, Des herzoas Leute und die unfrigen.

Mabeau.

Siehft bu ben Dauphin nicht? Erkennst bu nicht Die königlichen Zeichen?

Soldat.

Alles ift

In Staub vermengt. Ich tann nichts unterscheiben. 3channa.

Satt' er mein Auge, ober ftanb' ich oben, Das Rleinste nicht entginge meinem Blict! Das wilbe huhn kann ich im Fluge zahlen, Den Falk erkenn' ich in ben bochften Luften.

Soldat.

Am Graben ift ein farchterlich Gebrang; Die Größten, scheint's, die Ersten kampfen bort. Nabean.

Schwebt unfre Sahne noch?

Soldat.

Soch flattert fie.

Isbanna.

Ronnt' ich nur burch ber Dauer Dige ichauen, . Mit meinem Blid wollt' ich bie Schlacht regieren!

Weh mir! was feb' ich! Unfer Feldherr ift Umzingelt!

Ifabean (judt ben Dold auf Johanna). Stirb, Unglickliche!

Soldat (fonen).

Er ift befreit.

Im Raden fast ber tapfere Saftolf Den Feind — er bricht in seine bichtsten Schaaren. Isabean (giebt ben Dold gurad).

Das fprach bein Engel!

Soldat

Sieg! Sieg! Sie entfliehen! Nabeau.

Ber flieht?

Soldat.

Die Franken, die Burgunder fliebn; Bebeckt mit Flüchtigen ift bas Gefilbe.

Johanna.

Sott! Gott! So fehr wirst du mich nicht verlaffen! Soldat.

Ein schwer Bermunbeter wird bort geführt.

Biel Bolf fprengt ihm zu Salf', es ift ein Farft. Nabeau.

Der Unsern Giner ober Frankischen? Soldat.

Sie lbfen ihm ben helm; Graf Dunois ift's. Iohanna

(greift mit trampfbafter Anftrengung in ihre Reiten). Und ich bin nichts als ein geseffelt Weib!

2 S. 12 S. 2 Th. 2 Th. 12

Sieh! Salt! Ber trägt ben himmelblanen Mantel, Berbramt mit Golb?

Johanna (tebhafe).

Das ift mein herr, der Ronig! Soldat.

Sein Rop wird scheu — es überschlägt fich — fturgt, Er windet schwer arbeitend fich bervor —

(Jobanna begleitet biefe Worte mit leibenschaftligen Bewesgungen.)

Die Unfern naben schon in vollem Lauf -

Sie haben ihn erreicht - umringen ihn -

Johanna.

D hat der himmel feine Engel mehr!

Ifabean (hobntachenb).

Jest ift es Beit! Jest, Retterin, errette!

## Ichanna :

(fidrzt auf die Knie, mit gewaltsam heftiger Stimme betend). Hore mich, Gott, in meiner hochsten Noth! Dinauf zu dir, in heißem Flehenswunsch, In beine Himmel senden Flehenswunsch, In beine Himmel sende Geele. Du kannst die Faden eines Spinngeweds Stark machen, wie die Taue eines Schiffs; Leicht ist es beiner Allmacht, eh'rne Bande In dunnes Spinngewebe zu verwandeln — Du willst, und diese Ketten sallen ab, Und diese Thurmwand spaltet sich — Du balfst Dem Simson, da er blind war und gesesselt, Und seiner stolzen Feinde bietern Spott Erduldete. — Auf dich vertrauend sast' er

Die Pfosten seines Kerters machtig an, Und neigte fich und fintzte bas Gebaube — Soldat.

Triumph! Triumph!

Jsabean. Was ift's? Soldat.

Der Ronig ift

Gefangen!

Johanna (fpringt auf). So fen Gott mir gnabig!

(Sie hat ihre Ketten mit beiben Handen traftvoll gefast und zerriffen. In bemfelben Augenblick fturzt fie fich auf ben nachstrehenden Golbaten, entreißt ihm fein Schwert und eilt hinaus. Alle sehen ihr mit starrem Erstaunen nach.)

## Bwölfter Auftritt.

Vorige obne Johanna.

## Mabean

(nach einer langen Pause).

Was war bas? Araumte mir? Wo kam fie bin? Wie brach fie biese zentnerschweren Bande? Nicht glauben ward' ich's einer ganzen Welt, Hatt' ich's nicht selbst gesehn mit meinen Augen.

Soldat (auf ber Barte).

Wie? hat fie Flugel? hat der Sturmwind fie hinabgeführt?

> Jabean. Sprich, ift fie unten?

Witten

Im Rampse schreitet sie — Ihr Lauf ist schweller, Als mein Gesicht — Jetzt ist sie hier — jetzt dort — Ich sehe sie jugleich an vielen Orten!

— Sie theilt die Hausen — Alles weicht von ihr; Die Franken stehn, sie stellen sich auf's Neu'!

— Weh mir! Was seh' ich! Unsre Wolker werfen Die Wassen von sich, unsre Fahnen sinken —

Isabean.

Was? Will sie uns ben sichern Sieg entreißen? Soldat.

Grad' auf ben König bringt fie an — fie hat ibn Erreicht — Sie reißt ibn machtig aus dem Rampf. — Lord Fastolf sturzt — Der Feldherr ist gefangen. Ifabean.

Ich will nicht weiter boren. Komm berab! Soldat.

Flieht, Konigin! Ihr werbet überfallen. Gewaffnet Bolt bringt an den Thurm heran.

(Er fleigt herunter.)

Isabean (bas Schwert glebenb). So fechtet, Memmen!

## Dreizehnter Auftritt.

Sa hire mit Boldaten tommt. Bei feinem Eintritt ftredt bas Boll ber Ronigin bie Baffen.

Sa Bire (nabt ihr ehrerbietig). Ronigin, unterwerft euch Der Allmacht — Eure Ritter haben fich Ergeben, aller Biberftand ift unnut! - Rehmt meine Dienfte an. Befehlt, wohin Ihr wollt begleitet fenn.

Mabean.

Jedweber Ort

Gilt gleich, wo ich bem Dauphin nicht begegne. (Gibt ihr Schwert ab und folgt ihm mit ben Solbaten.)

Die Scene verwanbelt fich in bas Schlachtfelb.

## Vierzehnter Auftritt.

Soldaten mit fliegenden Fahnen erfallen ben hintergrund. Bor ihnen ber König und ber Herzog von Burgund; in ben Armen beiber Farften liegt Johanna, tobblich verwundet, ohne Zeichen bes Lebens. Sie treten langfam vorwarts. Agnes Borel flurgt herein.

### Sorel

(wirft fich an bes Konigs Bruft).

Ihr fept befreit — Ihr lebt — Ich hab' euch wieder Ronig.

Ich bin befreit — Ich bin's um biesen Preis!
(Beigt auf Johanna.)

Sorel.

Iohanna! Gott! Sie ffirbt! Burgund.

Sie hat geendet! Seht einen Engel scheiden! Seht, wie sie baliegt, Schmerzlos und ruhig, wie ein schlafend Kind! Des himmels Friede spielt um ihre Züge; Rein Athem bebt ben Bufen mehr, boch Leben Ift noch ju fpuren in ber marmen Sand.

Könia.

Sie ift babin - Sie wird nicht mehr erwachen. Ihr Auge wird bas Irb'iche nicht mehr ichauen. Schon fcmebt fie broben, ein verklarter Geift. Sieht unfern Schmerz nicht mehr und unfre Reue. Sorel.

Sie folägt bie Mugen auf, fie lebt! Burgund (erftaunt).

Rebrt fie

Uns aus bem Grab jurud? 3wingt fie ben Tob? Sie richtet fich empor! Sie fteht !.

**J**ohanna

(fteht gang aufgerichtet und ichaut umber).

Wo bin ich?

Burgund.

Bei beinem Bolt, Johanna! Bei ben Deinen! König.

In beiner Freunde, beines Ronigs Armen! Johanna

(nachbem fie ihn lange ftarr angefeben). Rein, ich bin teine Bauberin! Gewiß, Ich bin's nicht.

Könia.

Du bift beilig, wie ein Engel; Doch unfer Auge war mit Racht bebedt. **J**ohanna

(fieht beiter lachelnb umber).

Und bin ich wirklich unter meinem Bolt, Und bin nicht mehr verachtet und verftogen? Man flucht mir nicht, man fieht mich gutig an?

— Ja, jetzt erkenn' ich beutlich Alles wieder!

Das ist mein Konig! Das sind Frankreichs Kahnen!

Doch meine Fahne seh' ich nicht — Wo ist sie?

Nicht ohne meine Fahne darf ich kommen;

Bon meinem Meister ward sie mir vertraut;

Bor seinem Thron muß ich sie niederlegen;

Ich darf sie zeigen, denn ich trug sie treu.

König

(mit abgewandtem Gefichte).

Gebt ibr bie Rabne!

(Man reicht fie ihr. Sie steht ganz frei aufgerichtet, die Jahne in der Hand. — Der Himmel ist von einem rofigen Scheine beleuchtet.)

Johanna.

Seht ihr ben Regenbogen in der Luft?
Der Himmel diffnet seine goldnen Thore,
Im Chor der Engel steht sie glanzend ba,
Sie halt den ew'gen Sohn an ihrer Brust,
Die Arme streckt sie liebend mir entgegen.
Wie wird mir? — Leichte Wolfen beben mich —
Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide.
Hinauf — hinauf — die Erde kieht zurud —
Rurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude!

(Die Jahne entfällt ihr, sie finst tobt barauf nieber. — Alle steben lange in sprachloser Rührung. — Auf einen leisen Wint det Konigs werden alle Fahnen auf sie niedergelassen, das fie ganz davon bedeckt wird.)

### Die

# Braut von Messina

ober

die feindlichen Brüder.

Ein

Trauerspiel mit Choren.

.

•

•

,

.

,

#### lleber ben

## Gebrauch des Chors in der Eragodie.

Ein poetisches Wert muß fich felbft rechtfertigen, und me die That nicht fpricht, ba wird bas Wort nicht viel belfen. Man tonnte es also gar wohl bem Chor überlaffen, fein eigner Sprecher zu fenn, wenn er nur erft felbst auf bie geborige Art jur Darftellung gebracht mare. Aber bas tragifche Dichterwerf wird erft burch die theatralische Borftellung zu einem Bangen; nur bie Borte gibt ber Dichter, Mufit und Cang muffen bingu tommen, fie ju beleben. Go lange alfo bem Chor biefe finnlich machtige Begleitung fehlt, fo lange wird er in der Dekonomie des Trauersviels als ein Außending. als ein frembartiger Korper, und als ein Aufenthalt erscheiuen, der nur den Gang der Sandlung unterbricht, der bie Taufdung ftort, ber ben Bufdauer erfaltet. Um bem Chor fein Recht anguthun, muß man fich alfo von ber wirklichen Babne auf eine mogliche verfeben, aber bas muß man überall, wo man zu etwas Soberem gelangen will. Bas bie Runft noch nicht bat, bas foll fie erwerben; ber aufallige Mangel an Sulfemitteln barf die fchaffende Ginbildungefraft bes Dichtere nicht beschränten. Das Burbigfte fest er fic jum Biel, einem Ideale ftrebt er nach, die audubende Runft mag fic nach ben Umftanden bequemen.

Es ift nicht mahr, was man gewöhnlich behaupten bort, bas bas Publikum die Aunst herabzieht; ber Künstler zieht bas Publikum berab, und zu allen Zeiten, wa die Aunst

verfiel, ift fie durch die Runfler gefallen. Das Publitum braucht nichts als Empfänglicheit, und diese besitt es. Es tritt vor den Borhang mit einem unbestimmten Berlangen, mit einem vielseitigen Bermögen. Bu dem Höchsten bringt es eine Fähigkeit mit; es erfreut sich an dem Berktändigen und Rechten, und wenn es damit angefangen hat, sich mit dem Schlechten zu begnügen, so wird es zuverlässig damit ausbören, das Bortwessliche zu forderit, wenn man es ihm erst gegeben hat.

Der Dichter, hort man einwenden, hat gut nach einem Ibeal arbeiten, ber Aunstrichter hat gut nach Ibeen urtheilen; bie bebingte, beschränkte, ausäbende Aunst ruht auf bem Beburfnis. Der Unternehmer will bestehen, ber Schaufpieler will sich zeigen, ber Juschauer will unterhalten und in Bewegung geseht seyn. Das Bergnugen such ter, und ist unzufrieben, wenn man ihm da eine Anstrengung zumuthet, wo er ein Spiel und eine Erholung erwartet.

Aber indem man das Cheater ernsthafter behandelt, will man das Bergnügen des Zuschauers nicht ausheben, sondern weredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Aunst ist der Freude gewidmet, und es gibt teine behere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Die rechte Aunst ist nur diese, welche den höchsten Genuß verschafft. Der höchste Genuß aber ist die Freiheit des Gemithe in dem lebenbigen Spiel aller seiner Arafte.

Jeber Mensch zwar erwartet von den Kunsten der Einbildungstraft eine gewisse Befrelung von den Schranken des Wirtlichen; er will sich an dem Möglichen ergöhen und seiner Phantasie Raum geben. Der am wenigsten erwartet, will boch sein Geschäft, sein gemeines Leben, sein Individuum vergessen, er will sich in außerordentlichen Lagen sichelen, sich an den seltsamen Combinationen des Justalls weiden: er will, wenn er von ernsthafterer Natur ist, die moralische Weltregierung, die er im wirklichen Leben vermist, auf der Schaubsihne sinden. Aber er weiß selbst recht gut, daß er

nur ein leenes Spiel treibt, daß er im rigentlichen Sinn fich nur an Araumen weidet, und wenn er von dem Schauplach wieder in die wirkliche Welt zurückehrt, so umgibt ihn diese wieder mit ihrer ganzen drückenden Enge, er ist ihr Mand wie vorher, denn sie selbst ist geblieben, was sie war, und an ihm ist nichts verändert worden. Dadurch ist also nichts gewonnen als ein gefälliger Wahn des Angenblicks, der beim Erwachen verschwindet.

Und eben darum, weil es hier nur auf eine voribetgebende Taufchung abgesehen ift, so ift auch nur ein Schein der Wahrheit, voer die beliebte Wahrscheinlichseit norbig, die man so gern an die Stelle der Wahrheit seht.

Die wahre Kunst aber hat es nicht bloß auf ein voridergehendes Spiel abgesehen: es ist ihr Ernst bamit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versehen, sondern ihn wirklich und in der That frei zu machen, und dieses dadurch, daß sie eine Kraft in ihm erweck, übt und ausbildet, die sinnliche Welt, die sonst nur als ein toher Stoff auf und lastet, als eine blinde Macht auf und drück, in eine objektive Jerne zu rücken, in ein freites Wert unsers Geistes zu verwandeln, und das Materielle durch Ideen zu beherrschen.

Und eben barum, weil die wahre Runft etwas Reelles und Objektives will, so kann sie sich nicht bloß mit dem Schein der Wahrheit begnugen; auf der Wahrheit selbst, auf dem festen und tiefen Grunde der Natur errichtet sie ihr ibeales Gebäude.

Wie aber nun die Aunst zugleich ganz ibeell und boch im tiefsten Sinne reell sepn — wie sie das Wirkliche ganz verlassen und doch auf's Genaueste mit der Natur übereinstimmen soll und kann, das ist's, was Wenige fassen, was die Ansicht poetischer und plastischer Werte so schielend macht, weil beide Forderungen einander im gemeinen Urtheil geradezu auszuheben schienen.

And begegnet es gewöhnlich, bag man bas Gine mit Anfopferung bes Anbern zu erreichen fucht, und eben bei megen Beibes verfehlt. Wem die Rather zwar einen trenen Sinn und eine Innigfeit bes Gefühle verlieb, aber bie Chaffende Einbildungefraft verfagte, ber wird ein trener Maler bes Birflicen feve, er wirb bie aufälligen Erfcheinungen. aber nie ben Geift ber Ratur ergreifen. Mur ben Stoff ber Belt wird er und wiederbringen, aber es wird eben barun nicht unfer Bert, nicht das freie Draduft unfere bilbenben Beiftes fenn, und fann alfo auch bie wohltbatige Birtung ber Runft, welche in ber Freiheit beftebt, nicht baben. Ernft amar, bod unerfreulich ift bie Stimmung, mit ber und ein folder Rinftler und Dichter entlaßt, und wir feben und durch die Runst selbst, die und befreien sollte, in die gemeine enge Birtlichfeit peinlich jurud verfest. Wem bingegen awar eine rege Phantafie, aber ohne Gemuth und Charafter, ju Theil geworden, ber wird fich um teine Bahrheit betummern: fonbern mit bem Beltftoff nur fpielen, nur burd phantastische und bizarre Combinationen zu überraschen fuchen, und wie fein ganges Thun nur Schaum und Schein ift, fo wird er zwar fur ben Augenblid unterhalten, aber im Gemuth nichts erbauen und begrunden. Sein Spiel ift, fo wie der Ernst des Andern, fein poetisches. Phantastische Gebilbe willführlich aneinander reiben, beift nicht in's Ibeale geben, und das Wirkliche nachahmend wieder bringen, beift nicht die Matur barftellen. Beide Forderungen fteben fo wenig im Widersvruch mit einander, daß fie vielmehr eine und bieselbe find; daß die Runft nur badurch mabr ift, baß fie bas Wirtliche gang verlägt und rein ibeell wirb. Die Natur felbft ift nur eine 3dee des Beiftes, die nie in bie Sinne fallt. Unter ber Dede ber Erscheinungen liegt fie, aber fie felbit tommt niemals jur Ericeinung. Blog ber Runft bes Ideals ift es verlieben, ober vielmebr es ift ibr aufgegeben, biefen Beift bes Alls ju ergreifen, und in einer forperlichen Form zu binden. Auch fie felbft fann ibn zwar

nie vor die Sinne, aber boch durch ihre schaffende Gewalt vor die Eindidungstraft bringen, und dadurch wahrer sepn, als alle Wirtlichkeit, und regler, als alle Ersahrung. Es ergibt fic daraus von selbst, daß der Tunstler kein einziges Element aus der Wirtlichkeit brauchen kann, wie er es findet, daß sein Werk in allen seinen Cheilen ideell sepn muß, wenn es als ein Ganzes Realität haben und mit der Natur übereinstimmen soll.

Bas von Poeffe und Aunft im Gangen mahr ift, gilt aud von allen Gattungen berfelben, und es läßt fich obne Rube von dem jest Gefagten auf die Tragodie die Anmenbung machen. Auch bier batte man lange und bat noch jest mit bem gemeinen Begriff bes Maturliden zu fampfen. melder alle Poefie und Runft geradezu aufbebt und vernichtet. Der bildenben Aunft gibt man zwar nothburftig, boch mehr and conventionellen als aus innern Grunden, eine gewiffe Abealität zu; aber von der Boesie und von der dramatischen insbesondere verlangt man Illufion, die, wenn fie auch wirtlich zu leiften ware, immer nur ein armseliger Gautlerbetrug fenn murbe. Alles Weußere bei einer bramgtischen Borftellung flebt biefem Begriff entgegen - Alles ift nur ein Sombol bes Wirflichen. Der Tag felbit auf bem Theater ift nur ein funklicher, bie Arditeftur ift nur eine fambolifde. die metrische Sprache felbst ist ideal; aber die Bandlung foll nun einmal real fepn, und ber Theil bas Gange gerftoren. So baben die Rrangofen, die ben Geift ber Alten guerft gang misverftanben, eine Ginheit bes Orts und ber Beit nach bem gemeinken empirischen Sinn auf der Schaububne eingeführt. als ob bier ein anderer Ort mare, als der bloge ideale Raum. und eine andere Beit, als bloß die stetige Folge der Sandlung.

Durch Einführung einer metrifchen Sprache ist man indes ber poetischen Tragobie schon um einen großen Schritt naber gefommen. Es find einige lprische Bersuche auf der Schaububne gludlich durchgegangen, und die Poesse hat sich durch ihre eigne lebendige Kraft im Einzelnen manchen Sieg über das hersschende Borurtheil errungen. Aber mit bem Einzeinen ist wenig gewonnen, wenn nicht der Irrihum im Saw
zen fällt, und es ift nicht genug, daß man das nur als eine
poetische Freiheit duidet, was doch das Wefen aller Poesse
ist. Die Einführung des Spors wäre der lette, der entscheidende Schritt — und wenn derselbe auch nur dazu diente,
dem Naturalism in der Aunst offen und ehrlich den Krieg zu
ertlären, so sollte er und eine lebendige Nauer sem, die die Eragidie um sich herumzieht, um sich von der wirklichen
Welt wein abzuschließen, und sich ihren idealen Boden, spre
poetische Freiheit zu bewahren.

Die Tragible der Griechen ift, wie man weiß, and dem Schor entsprungen. Aber so wie sie sich historisch und der Zeitfolge nach daraus loswand; so kann man auch fagen, daß sie poetisch und dem Geiste nach aus demselben entstanden, und daß ohne diesen beharrlichen Zeugen und Eräger der Handlung eine ganz andere Dichtung aus ihr gewotden wäre. Die Abschaffung des Chors und die Zusammenziehung dieses sinnlich mächtigen Organs in die charatteriose langweilig wiedersehrende Figur eines ärmlichen Vertranten war also beine so große Verbesserung der Tragibile, als die Franzosen und ihre Rachbeter sich eingebildet haben.

Die alte Tragodie, welche sich ursprünglich nur mit Gbt tern, helben und Königen abgab, brauchte den Shor als eine nothwendige Begleitung; sie fand ihn in der Natur und branchte ihn, weil sie ihn fand. Die handlungen und Schick sale der helben und Könige sind schon an sich selbst desentlich, und waren es in der einfachen Urzeit noch mehr. Der Shor war folglich in der alten Tragodie mehr ein natürliches Degan, er folgte schon aus der poetischen Gestalt des wirklichen Lebens. In der neuen Tragodie wird er zu einem Aunstwegen; er hilft die Poesse hervordringen. Der neuere Dichter sindet den Chor nicht mehr in der Natur, er muß ihn poetisch erschassen und einführen, das ist, et muß mit der Fabel, die er behandelt, eine solche Beränderung vorwehmen,

woburch sie in some Andliche Zeit und in seine einfache Form bes Lebens zurückerzeit wird.

Der Chor leistet baber bem neuen Tragiter noch weit wefentildere Dienfte, ale bem alten Dichter, eben beffmegen. well er die moderne gemeine Welt in die alte poetische verwandelt, weil er ibm alles das unbrauchbar macht, was ber Boefie wiberfrest, und ibn auf die einfachften, urfpringlichden und natoften Motive binauftreibt. Der Ballaft ber Rbmige ift jest gefchloffen, die Gerichte liaben fic von den Thoren ber Stabte in bas Innete ber Saufer gurudgezogen, bie Schrift bat bas lebenbige Dort verbrungt, bas Bolf felbft, Die finnlich lebendige Daffe, ift, wo fie nicht als robe Gewait wirft, gum Staat, folgfich ju einem abgezogenen Begriff geworben, die Gotter find in bie Bruft bes Menfchen gurude: gefehrt. Der Dichter muß bie Ballafte wieber auftbun, er muß bie Gerichte unter freiem Simmel berausführen, et mus bie Gotter wieder aufftellen, er muß alles Unmittelbare, das burd bie funktiche Einrichtung des wirflichen Lebens aufgehoben ift, wieber berftellen, und alles funftliche Macht wert an bem Menfchen und um benfelben, bas bie Erfchetnung feiner innern Ratur und feines urfprunglichen Charat tere bindert, mie ber Blibhauer die modernen Gemanber, abwerfen, und von allen außern Umgebungen befielben nichts aufnehmen, als was bie bochfte ber Kormen, die menfcliche, nother medt.

Wer eben fo, wie der bildende Kunftier die faltige Fülle ber Gemander um seine Figuren bereitet, um die Raume seines Bildes reich und anmuthig auszufüllen, um die getrennten Partien deffelben in ruhigen Maffen stetig zu verwinden, um der Farbe, die das Auge reizt und erquiat, einen Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen zugleich geistreich zu verhüllen und sichtbar zu machen, eben so durchsicht und umgibt der tragische Dichter seine streng abgemeffene Handlung und die sesten Amriffe seiner handelnden Riguren mit einem sprifchen Vachtgewebe, in welchem fich,

als wie in einem weit gesalteten Purpungewand, die handelnden Personen frei und edel mit einer gehaltenen Watche und hoher Ande bewegen.

In einer hohern Organisation barf ber Stoff ober bas Clementarische nicht mehr fichtbar sepn; die chemische Farbe verschwindet in der feinen Karnation des Lebendigen. Aber auch der Stoff hat seine herrlichteit, und tann als solcher in einem Aunstärper aufgenommen werden. Dann aber muß er sich durch Leben und Kulle und durch harmonie seinen Plat verdienen, und die Formen, die er umgibt, geltend machen, anstatt sie durch seine Schwere zu erdrücken.

In Werten ber bilbeuben Runft ift biefes Jebem beicht verkaublich; aber auch in der Boeffe, und in der tragischen, von der bier die Rede ist, findet baffelbe flatt. Alled, was ber Berftand fich im Allgemeinen ausspricht, ift eben fo wie das, was blot die Sinne reigt, nur Stoff und robes Element in einem Dichterwert, und wird da, wo es vorherricht, unausbleiblich das Opetische zerstören; denn dieses liegt gerade in dem Indifferengpuntt bee Ideellen und Sinnlicen. Run ift aber ber Menfch fo gebildet, bag er immer von dem Befondern in's Allgemeine geben will, und die Reflexion muß alfo auch in der Eragobie ihren Plat erbalten. Goll fie aber biefen Dlas verdienen, fo muß fie dad, was ihr an finnlidem Leben fehlt, burch ben - Bortrag wieder gewinnen; benn wenn die zwei Elemente der Poefie, das Ideale und Ginlide, nicht innig verbunden ju fammen wirten, fo muffen fe neben einander wirfen, ober bie Doche ift aufgeboben. Wenn bie Bage nicht vollfommen inne ftebt, ba fann bas Bleichgewicht nur burch eine Somanfung ber beiben Schalen bergeftellt werben.

Und biefes leiftet ber Chor in ber Tragbbie. Der Chor ift felbst tein Individuum, sondern ein allgemeiner Begriff; aber dieser Begriff reprasentirt sich durch eine sinnliche machtige Maffe, welche durch ihre ausfüllende Gegenwart den Simnen imponirt. Der Chor verläßt den engen Areis der

handlung, um sich iber Wergangenes und Rinftiges, über ferne Jeiten und Wölfer, über das Menschliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Resultate des Lebens zu ziehen, und die Lehren der Weisheit auszusprechen. Aber er thut dieses mit der vollen Macht der Phantasse, mit einer kühnen lyrischen Freiheit, welche auf den hohen Gipfeln der menschlichen Dinge, wie mit Schritten der Götter einhergeht wurd er thut es, von der gauzen sinnlichen Macht des Ahpthund und der Musst in Tonen und Bewegungen begleibet.

Der Chor reinigt also das tragische Gedicht, indem er die Resterion von der Handlung absondert, und eben durch diese Absonderung sie selbst mit poetischer Araft ausrustet; eben so wie der bildende Runstier die gemeine Nothdurst der Belleidung durch eine reiche Draperie in einen Reiz und in eine Schönbeit verwandelt.

Aber eben fo wie fich ber Maler gezwungen fieht, ben Karbenton bes Lebenbigen zu verftarten, um ben machtigen Stoffen bas Gleichgewicht zu halten, fo legt bie lprifche Sprace bes Chore bem Dichter auf, verhaltnismaßig bie gange Sprace bes Gebichts zu erheben und baburch bie finnliche Gewalt bes Ausbruck überhaupt zu verfterfen. Ant der Chor berechtigt den tragischen Dichter zu dieser Erhebung bes Cons, die das Ohr ausfüllt, die den Geist anspannt, bie das gange Gemuth erweitert. Diefe eine Riefengeftalt in feinem Bilbe nothigt ibn, alle feine Riquren auf ben Rothnra ju ftellen, und feinem Gemalbe baburch bie tragifche Große Rimmt man ben Chor hinweg, fo muß bie Sprache ber Tragebie im Gangen finten, ober mas jest groß und machtig ift, wird gezwungen und überfpannt erfcheinen. Der alte Chor, in bas frangofifche Trauerspiel eingeführt, wurde es in feiner gangen Durftigfeit barftellen und gunichte machen; eben berfelbe murbe ohne 3meifel Chatespeard Tragobie erft ihre mabre Bebeutung geben.

So wie der Chor in die Sprache Leben bringt, fo bringt er Rube in die handlung - aber die schone und bate

Make, die ber Charatter eines ebein Runftwerte fenn muß. Denn bas Gemuth bes Buichauers foll auch in ber beftigften Baffion feine Areibeit behaften; es foll fein Raub ber Ginbrude fevn, fondern fich immer flar und beiter von den Riche rungen icheiben, die es erleibet. Bas das gemeine Urtheil an bem Chor an tabela pflegt, bas er bie Taufdung aufbebe, daß er die Genfult ber Affette breche, bas gereicht ibm ju feiner bochften Empfehlung, benn eben biefe blinde Gewalt ber Affette ift es, bie ber mehre Runftler vermeibet; biefe Laufdung ift es, bie er ju erregen verfchmabt. Wenn bie Schlage, womit bie Tragobie unfer Berg trifft, obne Unter brechung auf einander folgten, fo murbe bas Leiben aber bie Phaffaleit flegen. Bir murben und mit bem Stoffe ver mengen und nicht mehr über bemfelben foweben. baß ber Chor die Theile auseinander balt, und amifchen bie Bastionen mit feiner berubigenben Betrachtung tritt, gibt er und unfere Freiheit gurid, bie im Sturm ber Affette vetloren geben wurde. Auch bie tragischen Personen selbst beburfen biefes Anhalts, biefer Rube, um fich au fammeln; benn fie find feine mirtliche Wefen, bie blog ber Gemalt bes Moments gehorden, und blos ein Individuum barftellen, fonbern ibeale Berfonen und Reprafentanten ibrer Gattung. bie bas Tiefe ber Menscheit aussprechen. Die Gegenwart bes Chord, ber als ein richtenber Benge fie vernimmt, und Die erften Ausbriche ihrer Leibenschaft burch seine Dazwischenfunft banbigt, motivirt bie Besonnenheit, mit ber fie bam beln, und bie Burbe, mit ber fie reben. Sie fteben gemis fermagen foon auf einem natürlichen Theater, weil fie vor Aufchauern fprechen und handeln, und werben eben beswegen befto tauglider, von dem Aunft-Theater au einem Oublifum am reben.

Soviel über meine Befuguiß, ben alten Chor auf die tragische Buhne zuruckzuführen. Chore kennt man zwar and schon in der modernen Aragodie; aber der Chor bes griechischen Tramerspiels, so wie ich ihn hier gebraucht habe, ber Chor als eine einzige ibeale Person, die die ganze handlung trägt und begleitet, dieser ist von jenen opernhaften Shoren wesentlich verschieden, und wenn ich bei Gelegenheit ber griechischen Tragddie von Choren anstatt von einem Chor sprechen hore, so sunsteht mir ber Verdacht, daß man nicht recht wisse, wovon man rede. Der Chor der alten Tragddie ist meines Wissens seit dem Verfall derselben nie wieder auf der Buhne erschienen.

Ich habe ben Chor zwar in zwei Theile getrennt und im Streit mit sich selbst bargestellt; aber bies ist nur bann der Fall, wo er als wirsliche Person und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ideale Person ist er immer Eins mit sich selbst. Ich habe den Ort verändert und den Chor mehrmals abgehen lassen; aber auch Aeschplus, der Schöpfer der Tragödie, und Sopholles, der größte Meister in dieser Kunst, haben sich dieser Freiheit bedient.

Eine andere Freiheit, die ich mir erlaubt, mochte schwerer zu rechtsertigen sepn. Ich habe die cristliche Religion und die griechische Gotterlehre vermischt angewendet, ja selbst an den maurischen Aberglauben erinnert. Aber der Schauplat der Handlung ist Messina, wo diese drei Religionen theils lebendig, theils in Denkmälern fortwirkten und zu den Sinnen sprachen. Und dann halte ich es für ein Recht der Poesse, die verschiedenen Religionen als ein tollektives Ganze für die Einbildungskraft zu behandeln, in welchem Alles, was einen eignen Sharakter trägt, eine eigene Empsindungsweise ausdrückt, seine Stelle sindet. Unter der Hülle aller Religionen liegt die Religion selbst, die Idee eines Göttlichen, und es muß dem Dichter erlaubt sepn, dieses auszussprechen, in welcher Form er es jedesmal am bequemsten und am tressensten sindet.

# Personen.

Donna Ifabella, Farftin von Meffina.

Don Manuel,
Don Cefar,

dipre Sbine.

Beatrice.

Diego.

Doten.

Chor, besteht aus bem Gefolge ber Braber.

Die Reiteften von Meffina, reben nicht.

# Die Frant von Messina.

Die Scene ift eine geräumige Saulenhalle, auf beiben Seiten find Eingange, eine große Alagelthar in ber Liefe fahrt zu einer Rapelle.

Donna Isabella in tiefer Traner, die Aeltesten von Messina steben um fie ber.

## Mabella.

Der Noth gehorchend, nicht bem eignen Arieb, Aret' ich, ihr greisen Häupter dieser Stadt, Deraus zu euch aus den verschwiegenen Gemächern meines Frauensaals, das Antlitz Bor euren Männerblicken zu entschleiern. Denn es geziemt der Wittwe, die den Gatten Berloren, ihres Lebens Licht und Ruhm, Die schwarz umflorte Nachtgestalt dem Aug'. Der Welt in stillen Nauern zu verbergen; Doch unerbittlich, allgewaltig treibt Des Augenblicks Gebieterstimme mich An das entwohnte Licht der Welt hervor.

Richt zweimal hat der Mond die Lichtgeftalt Erneut, seit ich den fürstlichen Gemahl In seiner letten Rubestätte trug, Der mächtigwaltend dieser Stadt gebot, Mit fartem Arme gegen eine Belt Euch fchagend, die euch feindlich ringe umlagert; Er felber ift babin, boch lebt fein Geift In einem tapfern Beldenpaare fort Glorreicher Sohne, Diefes Landes Stolz. Ihr babt fie unter ench in freud'ger Rraft Aufwachsen seben, boch mit ihnen muche Mus unbefannt verbananiftvollem Samen Much ein unsel'ger Bruderhaß empor. Der Rindheit frobe Ginigfeit gerreißend, Und reifte furchtbar mit dem Ernft der Jahre. Die bab' ich ibrer Gintracht mich erfreut: Un Diefen Bruften nabrt' ich Beibe gleich : Bleich unter fie bertbeil' ich Lieb' und Sorge. Und Beibe weiß ich kindlich mir geneigt. In diesem einz'gen Triebe find fie eine: In allem Anbern trennt fie blut'ger Streit.

Zwar weil ber Bater noch gefürchtet herrschte, hielt er burch gleicher Strenge furchtbare Gerechtigkeit die Heftigbransenden im Zügel, Und unter Eines Joches Sisenschwere Bog er vereinend ihren starren Sinn. Richt wassenragend dursten sie sich nahn, Richt in benselben Mauern übernachten; So hemmt' er zwar mit strengem Nachtgebot Den roben Ausbruch ihres wilden Triebs, Doch ungebestert in der tiefen Brust Ließ er den Haß — Der Starke achtet es Gering, die leise Quelle zu verstopfen, Weil er dem Strome machtig wehren kann.

Bas tommen mußte, tam. Als er bie Augen Im Tobe folog, und feine ftarte Sand Sie nicht mehr bandigt, bricht ber alte Groll, Gleichwie bes Reuers eingeprefte Glut, Bur offnen Rlamme fich entzundend los. Ich fag' euch, mas ibr Alle felbst bezengt, Meffina theilte fich, die Bruberfebbe Lost' alle beil'ge Bande ber Natur, Dem allgemeinen Streit die Losung gebend, Schwert traf auf Schwert, jum Schlachtfelb marb die, Stabt,

Ja, diese Sallen felbft bespritte Blut.

Des Staates Bande fabet ihr gerreißen, Doch mir gerriß im Innerften bas Berg -Ihr fühltet nur bas offentliche Leiben, Und fraget wenig nach ber Mutter Schmerz. Ihr tamt ju mir und spracht bies harte Bort: Du fiehft , baf beiner Sohne Bruderzwift "Die Stadt emport in burgerlichem Streit, Die bon bem bofen Rachbar ringe umgarnt. Durch Gintracht nur bem Reinde miberftebt. "- Du bift bie Mutter! Bohl, fo fiebe gn, "Wie du ber Sohne blut'gen Saber flillft. "Bas tummert uns, die Friedlichen, ber Bant "Der herrscher? Sollen wir ju Grunde gehn, "Beil deine Sohne wathend fich befehden? Bir wollen uns felbft rathen ohne fie, "Und einem andern herrn uns übergeben, Der unfer Beftes will und ichaffen tann!" Schiller's fammtl. Berte. V. Bb.

So spracht ihr rauhen Manner, mitleiblos, Far euch nur forgend und für eure Stadt, Und mälzet noch die diffentliche Noth Auf dieses Herz, das von der Mutter Angst Und Sorgen schwer genug belastet war. Ich unternahm das nicht zu Hoffende, Ich warf mit dem zerriffnen Mutterherzen Mich zwischen die Ergrimmten, Friede rufend — Unabgeschreckt, geschäftig, unermüdlich Beschickt' ich sie, den Ginen um den Andern, Bis ich erhielt durch mutterliches Flehn, Daß sie's zufrieden sind, in dieser Stadt Messina, in dem väterlichen Schloß, Unseindlich sich von Angesicht zu sehn, Was nie geschah, seitdem der Fürst verschieden.

Dies ift der Tag! Des Boten harr' ich ftunblich, Der mir die Kunde bringt von ihrem Anzug.

— Sept denn bereit, die Perrscher zu empfangen Mit Ehrfurcht, wie's dem Unterthanen ziemt. Nur eure Pflicht zu leisten sept bedacht; Fur's Andre laßt uns Andere gewähren. Berderblich diesem Land, und ihnen selbst Berderbenbringend war der Sohne Streit; Berschnt, vereinigt, sind sie machtig g'nug, Euch zu beschützen gegen eine Belt, Und Recht sich zu verschaffen — gegen euch!

(Die Aelteften entfernen fich fcweigenb, bie Sand auf ber Bruft. Gie wintt einem alten Diener, ber guradbleibt.)

# Isabella. Diego.

Mabella.

Diego!

Diego.

Bas gebietet meine Farfiin? '

Bewährter Diener! Redlich Herz! Tritt naber!
Mein Leben hast du, meinen Schmerz getheilt;
So theil' auch jetzt das Glud der Gludlichen.
Berpfandet hab' ich deiner treuen Brust
Mein schmerzlich sußes, heiliges Geheimnis.
Der Angenblick ist da, wo es an's Licht
Des Tages soll hervorgezogen werden.
Zu lange schon erstickt' ich der Natur
Gewalt'ge Regung, weil noch über mich
Ein fremder Wille herrisch waltete.
Vetzt darf sich ihre Stimme frei erheben;
Noch heute soll dies Herz befriedigt senn,
Und dieses Haus, das lang verddet war,
Bersammle Alles, was mir theuer ist.

So lenke benn die alterschweren Tritte Rach jenem wohlbekannten Kloster hin, Das einen theuren Schatz mir aufbewahrt. Du warst es, treue Seele, der ihn mir Dorthin gestächtet hat auf beffre Tage, Den traur'gen Dienst der Traurigen erzeigend. Du bringe frohlich jetzt der Glücklichen metallen.

(Man bort in ber Verne blafen.)

Und laß bie Frende beinen Schritt verjungen! Ich bore friegerischer Sorner Schall, Der meiner Sohne Gingug mir verfanbigt.

(Diego geht ab. Die Dufft last fich noch von einer entges gengesetten Gette immer naber und naber horen.) Iabella.

Erregt ift ganz Messina — horch! ein Strom Berworrner Stimmen wälzt sich brausend ber — Sie sind's! Das herz der Mutter, mächtig schlagend, Empfindet ihrer Rabe Kraft und Jug. Sie sind's! D meine Kinder, meine Kinder!

(Sie eilt binaus.)

#### Chor tritt auf.

Er besteht aus zwei Halbchbren, welche zu gleicher Zeit, von zwei entgegengeseten Seiten, ber eine aus ber Tiefe, ber andere aus bem Borbergrunde eintreten, rund um die Bühne geben, und sich alsbann auf berselben Seite, wo jeber eingetreten, in eine Reibe stellen. Den einen Halbchor bilben die alles ren, den andern die jangeren Ritter; beibe sind burch Varbe und Abzeichen verschieden. Wenn beibe Shore einander gegenüber steben, schweigt der Warsch und die beiben Shorskührer reben.\*

Erster Chor (Cajetan.)

Dich begrug' ich in Chrfurcht, Prangende Salle,

<sup>\*</sup> Unmerfung. Der Berfaffer hat bei Ueberfendung bes Manuscripts an bas Abeater zu Wien einen Borfchlag beigefügt, wie die Reden bes Shors unter einzelne Persos nen vertheilt werden tonnten. Der erste Shor sollte namlich aus Cajetan, Berengar, Manfred, Aristan und ach Rittern Don Manuels, ber zweite aus Bohemund, Roger, Lips polit und neun Rittern Don Cesars bestehen. Was jede dieser Personen nach des Berfassers Plane zu sagen haben warde, in bei dieser Ausgabe angebeutet worden.

Dich, meiner herrscher Fürfiliche Wiege, Gaulengetragenes herrliches Dach!

Tief in der Scheide Ruhe das Schwert! Bor den Thoren gefesselt Liege des Streits schlangenhaariges Scheusal! Denn des gastlichen Hauses Unverletzliche Schwelle Hatet der Sid, der Erinnyen Sohn, Der furchtbarste unter den Gottern der Halle!

Bweiter Chor. (Bohemund.)
Burnend ergrimmt mir das Herz im Busen;
Bu dem Kampf ist die Faust geballt.
Denn ich sehe das Haupt der Medusen,
Meines Feindes verhaste Gestalt.
Kaum gebiet' ich dem kochenden Blute.
Gonn' ich ihm die Ehre des Worts?
Oder gehorch' ich dem zurnenden Muthe?
Aber mich schredt die Eumenibe.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Weisere Faffung Biemet bem Alter, Ich, ber Bernanftige, graße querft.

Die Beschirmerin biefes Orts, Und ber maltenbe Gottesfriebe.

(Bu bem zweiten Chor.)

Sep mir willfommen, Der bu mit mir Gleiche Gefable Bruberlich theilend, Dieses Pallastes Schügende Gotter Fürchtend verehrst! Weil sich die Fürsten gütlich besprechen, Wollen auch wir jetzt Worte des Friedens Harmlos wechseln mit ruhigem Blut; Denn auch das Wort ist, das heilende, gut. Aber treff ich dich draußen im Freien, Da mag der blutige Kampf sich erneuen, Da erprobe das Eisen den Muth.

Per ganze Chor. Aber treff ich bich braußen im Freien, Da mag ber blutige Rampf fich erneuen, Da erprobe bas Eisen ben Muth.

Erster Chor. (Berengar.) Dich nicht haff ich! Nicht du bift mein Feind! Eine Stadt hat uns ja geboren, Jene find ein fremdes Geschlecht. Aber wenn sich die Fürsten befehden, Muffen die Diener sich morden und todten, Das ift die Ordnung, so will es das Recht.

Bweiter Chor. (Bohemund.)

Mogen fie's wiffen, Barum fie fich blutig, Daffend bekampfen! Dich ficht es nicht an. Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ift fein Tapfrer, fein Chrenmann, Der ben Gebieter lagt verachten. Per ganze Chor.

Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ift fein Lapfrer, tein Sprenmann, Der ben Gebieter laft verachten.

Ciner aus dem Chor. (Berengar.) Hort, was ich bei mir felbst erwogen, Als ich maßig baber gezogen Durch bes Korns bochwallende Gaffen, Meinen Gedanten überlaffen.

Bir haben une in bee Rampfee Buth Nicht besonnen und nicht berathen, Denn une bethorte bas braufende Blut.

Sind sie nicht unser, diese Saaten?
Diese Ulmen, mit Reben umsponnen,
Sind sie nicht Kinder unsere Sonnen?
Könnten wir nicht in frohem Genuß
Harmlos vergnügliche Tage spinnew,
Lustig das leichte Leben gewinnen?
Warum ziehn wir mit rasendem Beginnen
Unser Schwert für das fremde Geschlecht?
Es hat an diesen Boden kein Recht.
Auf dem Meerschiff ist es gekommen,
Bon der Sonne rothlichem Untergang;
Gastlich haben wir's aufgenommen,
(Unser Bater! Die Zeit ist lang)
Und jetzt sehen wir uns als Knechte

Ein Bweiter. (Manfred.) Bohl! Bir bewohnen ein gluckliches Land, Das die himmelumwandelnde Sonne Ansicht mit immer freundlicher Selle, Und wir konnen es frohlich genießen, Aber es läßt sich nicht sperren und schließen, Und des Meers rings umgebende Belle Sie verrath uns dem kuhnen Korsaren, Der die Kuste verwegen durchkreuzt. Einen Segen haben wir zu bewahren, Der das Schwert nur des Fremdlings reizt. Sklaven sind wir in den eigenen Sigen, Das Land kann seine Kinder nicht schützen, Nicht wo die goldene Ceres lacht Und der friedliche Pan, der Flurenbehuter, Wo das Eisen wächst in der Berge Schacht, Da entspringen der Erde Gebieter.

Erster Chor. (Cajetan.)
Ungleich vertheilt sind bes Lebens Gater
Unter der Menschen flucht'gem Geschlecht;
Aber die Natur, sie ist ewig gerecht.
Uns verlieh sie das Mark und die Falle,
Die sich immer erneuend erschafft;
Ienen ward der gewaltige Wille
Und die unzerbrechliche Kraft.
Mit der surchtbaren Starke geraftet,
Kühren sie aus, was dem Jerzen gelüstet,
Fallen die Erde mit mächtigem Schall;
Aber hinter den großen Johen
Folgt auch der tiese, der bonnernde Kall.

Darum lob' ich mir, niedrig zu stehen, Mich verbergend in meiner Schwäche! Jene gewaltigen Wetterbäche, Aus des Hagels unendlichen Schlossen, Aus den Wolfenbrüchen zusammen gefiossen, Rommen finster gerauscht und geschoffen, Reißen die Bruden und reißen die Damme Donnernd mit fort im Wogengeschwemme, Nichts ift, das die Gewaltigen hemme, Doch nur der Augenblick hat sie geboren; Ihres Laufes furchtbare Spur Geht verrinnend im Sande verloren, Die Zerstdrung verkändigt sie nur.

— Die fremden Eroberer kommen und gehen; Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

(Die hintere Abare bifnet fich; Donna Ifabella erfcheint zwifchen ihren Sohnen Don Manuel und Don Cefar.)
Beide Chore. (Cajetan.)

Preis ihr und Chre, Die uns dort aufgeht, Eine glanzende Sonne! Knicend verehr' ich dein herrliches Haupt. Erster Chor.

Schon ift bes Mondes Milbere Klarheit Unter der Sterne bligendem Glanz; Schon ift der Mutter Liebliche Hoheit Zwischen der Sohne feuriger Kraft. Nicht auf der Erden Ift ihr Bild und ihr Gleichniß zu sehn. \* Hoch auf des Lebens Gipfel gestellt,

<sup>\*</sup> An mer f. Nach ber Absicht bes Berf. follte die Stelle: "Soch auf des Lebens — ihrem Sohn." auf dem Theater wegbleiben.

Und wir konnen es frohlich genießen, Aber es läßt sich nicht sperren und schließen, Und des Meers rings umgebende Welle Sie verrath uns dem kuhnen Korsaren, Der die Kuste verwegen durchkreuzt. Einen Segen haben wir zu bewahren, Der das Schwert nur des Fremdlings reizt. Sklaven sind wir in den eigenen Sigen, Das Land kann seine Kinder nicht schützen, Nicht wo die goldene Seres lacht Und der friedliche Pan, der Flurenbehater, Wo das Sisen wächst in der Berge Schacht, Da entspringen der Erde Gebieter.

Erster Chor. (Cajetan.)
Ungleich vertheilt sind bes Lebens Gater
Unter der Menschen flucht'gem Geschlecht;
Aber die Natur, sie ist ewig gerecht.
Uns verlieh sie das Mark und die Falle,
Die sich immer erneuend erschafft;
Ienen ward der gewaltige Wille
Und die unzerbrechliche Kraft.
Nit der surchtbaren Starke gerustet,
Führen sie aus, was dem Derzen gelüstet,
Füllen die Erde mit mächtigem Schall;
Aber hinter den großen Hohen
Folgt auch der tiese, der donnernde Fall.

Darum lob' ich mir, niedrig zu fteben, Mich verbergend in meiner Schwäche! Jene gewaltigen Betterbäche, Aus des Hagels unendlichen Schloffen, Aus den Boltenbrüchen zusammen gefioffen, Rommen finster gerauscht und geschoffen, Reißen die Bruden und reißen die Damme Donnernd mit fort im Wogengeschwemme, Nichts ift, das die Gewaltigen hemme, Doch nur der Augenblick hat sie geboren; Ihres Lauses furchtbare Spur Geht verrinnend im Sande verloren, Die Zerstdrung verkundigt sie nur.

— Die fremden Eroberer kommen und gehen; Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

(Die hintere Thure offnet fich; Donna Ifabella ericeint zwischen ihren Sohnen Don Manuel und Don Cefar.)

Beide Chore. (Cajetan.)

Preis ihr und Ehre, Die uns dort aufgeht, Eine glanzende Sonne! Knieend verehr' ich dein herrliches Haupt. Erster Chor.

Schon ift bes Mondes Milbere Klarheit Unter der Sterne bligendem Glanz; Schon ift der Mutter Liebliche Hoheit Zwischen der Sohne feuriger Kraft. Nicht auf der Erden Ift ihr Bild und ihr Gleichniß zu sehn. \* Hoch auf des Lebens Gipfel gestellt,

<sup>\*</sup> An mert. Rach ber Absicht bes Berf. follte bie Stelle: "Goch auf bes Lebens — ihrem Sohn." auf bem Theater wegbleiben.

Schließt fie blabend ben Kreis ber Schonen! Mit der Mutter und ihren Sohnen Kront sich die herrlich vollendete Welt.

Selber die Kirche, die gottliche, stellt nicht Schoneres dar auf dem himmlischen Thron; Idheres bildet Selber die Kunft nicht, die gottlich geborne, Als die Mutter mit ihrem Sohn.

Bweiter Chor. (Berengar.)
Freudig sieht sie aus ihrem Schoose Ginen blubenden Baum sich erheben,
Der sich ewig sproffend erneut.
Denn sie hat ein Geschlecht geboren,
Belches wandeln wird mit der Sonne,
Und den Namen geben der rollenden Zeit.
(Koger.)

Bolfer verrauschen, Namen verklingen, Finftre Bergeffenheit Breitet bie bunkelnachtenben Schwingen Ueber gangen Geschlechtern aus.

Aber ber Fürsten Einsame Saupter Glanzen erhellt, Und Aurora berührt sie, Mit ben ewigen Strahlen, Als die ragenden Gipfel der Belt.

Isabella (mit ihren Sohnen hervortretend).

Blick nieder, bobe Konigin des himmels, Und halte beine Sand auf Diefes Serg, Daß es der Uebermuth nicht schwellend bebe; Denn leicht vergäße sich der Mutter Freude, Wenn sie sich spiegelt in der Sohne Glanz. Zum Erstenmal, seitdem ich sie geboren, Umfass' ich meines Glückes Fülle ganz. Denn bis auf diesen Tag mußt' ich gewaltsam Des Herzens frohliche Ergießung theilen; Vergessen ganz mußt' ich den einen Sohn, Wenn ich der Nahe mich des andern freute. D, meine Mutterliebe ist nur Eine, Und meine Sohne waren ewig Zwei!

— Sagt, darf ich ohne Zittern mich der schsen Gewalt bes trunknen Herzens überlassen?

(Bu Don Manuel.)

Wenn ich die Hand des Bruders freundlich brude, Stoff ich den Stachel nicht in beine Bruft?

(Bu Don Cefar.)

Wenn ich das herz an seinem Anblid weide, Ift's nicht ein Raub an dir? — D ich muß zittern, Daß meine Liebe selbst, die ich euch zeige, Nur eures haffes Flammen heft'ger schare.

(Rachbem sie beibe fragend angesehen.) Was darf ich mir von euch versprechen? Redet! Mit welchem Herzen kamet ihr hieher? Ift's noch der alte unverschnte Haß, Den ihr mit herbringt in des Vaters Haus, Und wartet draußen vor des Schlosses Thoren Der Krieg, auf Augenblicke nur gebändigt, Und knirschend in das eherne Gebiß, Schließt fie blabend den Kreis der Schonen! Mit der Mutter und ihren Sohnen Kront sich die herrlich vollendete Welt.

Selber die Rirche, die gottliche, ftellt nicht Schoneres dar auf dem himmlischen Ehron; Hoheres bildet

Selber die Runft nicht, die gottlich geborne, Als die Mutter mit ihrem Sohn.

Bweiter Chor. (Berengar.)
Freudig fieht sie aus ihrem Schoose Einen blubenden Baum sich erheben,
Der sich ewig sproffend erneut.
Denn sie hat ein Geschlecht geboren,
Welches wandeln wird mit der Sonne,
Und den Namen geben der rollenden Zeit.
(Roger.)

Boller verrauschen, Namen verklingen, Finstre Bergessenheit Breitet die dunkelnachtenden Schwingen Ueber ganzen Geschlechtern aus.

Aber ber Fürsten Einsame Saupter Glanzen erhellt, Und Aurora berührt sie, Mit ben ewigen Strahlen, Als die ragenden Gipfel der Belt.

Mabella

(mit ihren Sohnen hervortretenb). Blid nieder, hohe Konigin des himmels, Und halte beine hand auf diefes herz, Daß es ber Uebermuth nicht schwellend hebe; Denn leicht vergäße sich ber Mutter Freude, Wenn sie sich spiegelt in der Sohne Glanz. Zum Erstenmal, seitdem ich sie geboren, Umfass' ich meines Glückes Fülle ganz. Denn bis auf diesen Tag mußt' ich gewaltsam Des Herzens frohliche Ergießung theilen; Vergessen ganz mußt' ich den einen Sohn, Wenn ich der Nähe mich des andern freute. D, meine Mutterliebe ist nur Sine, Und meine. Sohne waren ewig Zwei!

— Sagt, darf ich ohne Zittern mich der schsen Gewalt bes trunknen Herzens überlassen?

(Bu Don Manuel.)

Wenn ich die Sand des Bruders freundlich brude, Stoff ich ben Stachel nicht in beine Bruft?

(Bu Don Cefar.)

Wenn ich bas herz an feinem Anblick weibe, Ift's nicht ein Raub an bir? — D ich muß zittern, Daß meine Liebe felbst, bie ich euch zeige, Nur eures haffes Flammen heft'ger schare.

(Nachbem fie beibe fragend angesehen.)
Was darf ich mir von euch versprechen? Rebet!
Mit welchem Herzen kamet ihr hieher?
Ist's noch der alte unverschnte Haß,
Den ihr mit herbringt in des Baters Haus,
Und wartet draußen vor des Schlosses Thoren
Der Krieg, auf Augenblicke nur gebändigt,
Und knirschend in das eherne Gebiß,

Schließt fie blabend ben Kreis ber Schonen! Mit ber Mutter und ihren Sohnen Kront sich bie herrlich vollendete Welt.

Selber die Kirche, die gottliche, stellt nicht Schoneres dar auf dem himmlischen Thron; Idheres bildet Selber die Kunft nicht, die gottlich geborne, Als die Mutter mit ihrem Sohn.

Bweiter Chor. (Berengar.)
Freudig sieht sie aus ihrem Schoose Einen blubenden Baum sich erheben,
Der sich ewig sproffend erneut.
Denn sie hat ein Geschlecht geboren,
Belches mandeln wird mit der Sonne,
Und den Namen geben der rollenden Zeit.

(Roger.)

Bolter verrauschen, Namen verklingen, Finftre Bergeffenheit Breitet die dunkelnachtenden Schwingen Ueber ganzen Geschlechtern aus.

Aber ber Fürsten Einsame Häupter Glänzen erhellt, Und Aurora berührt sie, Mit ben ewigen Strahlen, Als die ragenden Gipfel der Belt.

Mabella

(mit ihren Sohnen hervortretend). Blid nieder, hohe Konigin des himmels, Und halte beine Sand auf diefes Berg, Daß es ber Uebermuth nicht schwellend bebe; Denn leicht vergäße sich ber Mutter Freude, Wenn sie sich spiegelt in der Sohne Glanz. Zum Erstenmal, seitdem ich sie geboren, Umfass' ich meines Glückes Fülle ganz. Denn bis auf diesen Tag mußt' ich gewaltsam Des Herzens frehliche Ergießung theilen; Vergessen ganz mußt' ich den einen Sohn, Wenn ich der Nähe mich des andern freute. D, meine Mutterliebe ist nur Sine, Und meine Sohne waren ewig Zwei!

— Sagt, darf ich ohne Zittern mich der schsen Gewalt bes trunknen Herzens überlassen?

(An Don Manuel.)

Wenn ich bie hand bes Brudere freundlich brude, Stoff' ich ben Stachel nicht in beine Bruft?

(Bu Don Cefar.)

Wenn ich bas herz an feinem Anblick weide, Ift's nicht ein Raub an dir? — D ich muß zittern, Daß meine Liebe felbst, die ich euch zeige, Nur eures haffes Flammen heft'ger schare.

(Nachbem fle beibe fragend angesehen.) Was darf ich mir von euch versprechen? Rebet! Mit welchem Herzen kamet ihr hieher? Ift's noch der alte unverschnte Haß, Den ihr mit herbringt in des Vaters Haus, Und wartet draußen vor des Schloffes Thoren Der Krieg, auf Augenblicke nur gebändigt, Und knirschend in das eherne Gebiß, Um alfobald, wenn ihr ben Raden mir Gefehrt, mit neuer Buth fich zu entfeffeln? Chor. (Bohemund.)

Rrieg ober Frieden! Roch liegen die Loofe Duntel verhult in der Zukunft Schoofe! Doch es wird fich noch, eh' wir uns trennen, entscheiden; Wir find bereit und geruftet zu beiben.

Mabella

(im gangen Rreis umichauenb). Und welcher furchtbar friegerische Anblick! Bas follen biefe bier? Aft's eine Schlacht. Die fich in diesen Salen zubereitet? Bogu bie frembe Schaar, wenn eine Mutter Das Berg auffchließen will vor ihren Rindern? Bis in ben Schoof ber Mutter furchtet ibr Der Arglift Schlingen, tudifchen Berrath, Dag ibr ben Ruden euch beforglich bedt? - D biefe milden Banden, Die euch folgen. Die raichen Diener eures Borns - Sie find Nicht eure Freunde! Glaubet nimmermehr, Daß fie euch wohlgefinnt jum Beften rathen! Bie konnten fie's von herzen mit euch meinen, Den Rremblingen, bem eingebrungenen Stamm. Der aus dem eignen Erbe fie vertrieben, Sich über fie ber Berrichaft angemaßt? Glaubt mir! Es liebt ein Jeber, frei fich felbft Bu leben nach bem eigenen Gefet: Die fremde herrschaft wird mit Reid ertragen. Bon eurer Macht allein und ihrer Furcht Erhaltet ihr den gern versagten Dienft.

Lernt bies Gefchlecht, bas berglos falfche, fennen! Die Schabenfreude ift's, wodurch fie fich Un eurem Glud, an eurer Große rachen. Der Berricher Rall, ber boben Saupter Sturg Ift ibrer Lieber Stoff und ibr Gefprach. Bas fich vom Sobn zum Entel fortergablt. Bomit fie fich bie Binternachte fargen. - D meine Sbine! Reindlich ift die Belt Und falfch gefinnt! Es liebt ein Jeber nur Sich felbft; unficher, los und manbelbar Sind alle Bande, bie bas leichte Glud Geflochten - Laune lost, mas Laune knupfte -Rur Die Ratur ift redlich! Sie allein Liegt an bem em'gen Untergrunde feft, Benn alles Anbre auf ben fturmbewegten Bellen Des Lebens unftat treibt - Die Reigung gibt Den Kreund, es gibt ber Bortbeil ben Gefahrten; Bobl bem. bem bie Geburt ben Bruder aab! Ihn fann bas Glud nicht geben! Unerschaffen Ift ihm ber Freund, und gegen eine Belt Boll Rriegs und Truges fteht er zweifach ba! Chor. (Cajetan.) X

Ja, es ift etwas Großes, ich muß es verehren, Um einer herrscherin fürftlichen Sinn: Ueber der Menschen Thun und Verkehren Blickt sie mit ruhiger Klarbeit bin. Uns aber treibt das verworrene Streben Blind und finnlos durch's wuste Leben.

Isabella (pu Don Cofar). Du, der das Schwert auf feinen Bruder judt! Sieh bich umber in biefer gangen Schaar, Bo ift ein ebler Bilb als beines Brubers?

(Bu Don Manuel.)

Ber unter biefen, bie bu Kreunde nennft, Darf beinem Bruber fich gur Seite ftellen? Gin Reder ift ein Mufter feines Alters, Und Reiner gleicht und Reiner weicht bem Anbern. Bagt es, euch in bas Angeficht ju febn! D Raferei ber Giferfucht, bes Reibes! Ihn murbeft bu aus Taufenben heraus Bum Freunde bir gemablt, ihn an bein Berg Befchloffen baben als ben Gingigen : Und jest, ba ibn bie beilige Ratur Dir gab, bir in ber Biege icon ihn ichentte, Trittft bu, ein Krevler an bem eignen Blut. Mit folger Billfabr ibr Gefchent mit Rafen . Dich wegzuwerfen an ben ichlechtern Rann, Dich an ben Reind und Frembling anguichliegen! Don Manuel:

Sore mich, Mutter!

Pon Cefar. Mutter, bore mich! Isabella.

Micht Worte find's, die diesen traur'gen Streit Erledigen — hier ist das Mein und Dein, Die Rache von der Schuld nicht mehr zu sondern. — Wer möchte noch das alte Bette sinden Des Schwefelstroms, der glubend sich ergoß? Des unterird'schen Feuers schreckliche: Geburt ist Alles, eine Lavarinde

Liegt aufgeschichtet aber ben Gesunden. Und jeder Auftritt mandelt auf Berfibrung. - Rur Diefes Gine leg' ich euch an's Berg: Das Bbfe, bas ber Mann, ber munbige, Dem Manne gufugt, bas, ich will es glauben, Bergibt fich und beridhnt fich fchwer. Der Mann Bill feinen Sag, und feine Beit veranbert Den Rathithlug, ben er wohl befonnen faßt. Doch eures Sabers Urfprung fleigt binauf. In unverftand'ger Rindbeit frube Beit, Sein Alter ift's, mas ibn entwaffnen follte. Fraget gurud, mas euch guerft entzweite; Ihr wift es nicht, ja fandet ihr's auch aus, Ihr wurdet euch bes find'ichen Sabers ichamen. Und bennoch ift's ber erfte Rinderftreit, Der, fortgezeugt in ungludfel'ger Rette. Die neufte Unbill biefes Tags geboren. Denn alle schweren Thaten, Die bis jett geschabn. Sind nur des Argwohns und ber Rache Rinder. - Und jene Rnabenfehde wolltet ihr Noch jest fortfampfen , ba ibr Manner fend? . (Beiber Sanbe faffenb.)

D meine Sohne! Rommt, entschließet euch, Die Rechnung gegenseitig zu vertilgen, Denn gleich auf beiben Seiten ift bas Unrecht. Sepb ebel, und großherzig schenkt einander Die unabtragbar ungeheure Schulb.
Der Siege gottlichster ift bas Bergeben!
In euers Baters Gruft werft ihn hinab Den alten haß ber fruhen Kinderzeit!

Der fconen Liebe fep bas neue Leben, Der Gintracht, ber Berfdhnung fen's geweiht.

(Sie tritt einen Schritt zwischen Beiben zurad, als wollte fie ihnen Raum geben, fich einander zu nabern. Beibe bliden zur Erbe ohne einander anzuseben.)

Chor. (Cajetan.)

Habrlich, sie spricht ein gewichtiges Wort! Last es genug seyn und endet die Febbe, Oder gefällt's euch, so setzet sie fort; Was euch genehm ist, das ist mir gerecht, Ihr seyd die Herrscher und ich bin der Kuecht.

## Natella

(nachbem fie einige Beit innegehalten und vergebens eine Meufferung ber Braber erwartet, mit unterbradtem Schmerg). Jett weiß ich nichts mehr. Ausgeleert bab' ich Der Borte Rocher und erschopft ber Bitten Rraft. Im Grabe ruht, ber euch gewaltsam banbigte, Und machtlos fleht die Mutter zwischen euch. - Bollendet! Ihr babt freie Dacht! Geborcht Dem Damon, ber euch finnlos mutbend treibt! Ehrt nicht bes Sausgotts beiligen Altar! Laft diefe Dalle felbft, die ench geboren, Den Schauplat werben eures Bechfelmords. Bor eurer Mutter Mug' zerftoret euch Mit euren eignen, nicht burch fremde Sande. Leib gegen Leib, wie bas Thebanifche Paar, Rudt auf einander an; und wuthvoll ringend Umfanget euch mit eherner Umarmung! Leben um Leben' taufdend fiege Jeder.

Den Dolch einbohrend in des Andern Bruft,
Daß felbst der Lod nicht eure Zwietracht beile,
Die Flamme selbst, des Feuers rothe Saule,
Die sich von eurem Scheiterhausen bebt,
Sich zweigespalten von einander theile,
Ein schaudernd Bild, wie ihr gestorben und gelebt.
(Sie geht ab. Die Braber bleiben noch in ber vorigen Entsfernung von einander stehen.)

Beide Bruder. Beide Chore.

# Chor. (Cajetan.)

Es find nur Borte, die fie gesprochen, Aber fie haben ben frohlichen Muth In der felfigen Bruft mir gebrochen. Ich nicht vergoß bas verwandte Blut. Nein, jum himmel erheb' ich die hande, Ihr sepb Bruder! Bedenket bas Ende!

## Don Cefar

. "

(ohne Don Manuel anzuseben). Du bist der altre Bruder, rede du! Dem Erftgebornen weich' ich ohne Schande.

Pon Mannel (in berfetben Stellung).
Sag' etwas Gutes und ich folge gern ...
Dem ebeln Beispiel, bas der Jungre gibt. ...

Richt, weil ich fur ben Schuldigeren mich Sie Derfenne, ober schwächer gar mich fuble —
Don Rlannel.

Nicht Kleinmuths zeiht Don Cefarn, wer ihn kennt; Fuhlt er sich schwächer, murb' er ftolger reden.

Fon Cefar.

Denfft bu bon beinem Bruber nicht geringer? Don Manuel.

Du bift ju ftolg gur Demuth, ich gur Lage.

Don Cefar.

Berachtung nicht erträgt mein edles herz; Doch in des Kampfes heftigster Erbitterung Gebachteft du mit Burbe beines Brubers.

Don Manuel.

Du willst nicht meinen Tod; ich habe Proben. Ein Monch erbot fich bir, mich meuchlerisch Bu morben; bu bestraftest ben Verrather.

Pon Cesar (tritt etwas naber). Satt' ich bich fruber so gerecht erkannt, Es ware Bieles ungeschehn geblieben. Don Mannel.

Und hatt' ich dir ein so versohnlich Serg Gewußt, viel Mabe fpart' ich bann ber Mutter.

Don Cefar.

Du wurdeft mir viel ftolger abgeschildert. Bon Mannel.

Es ift ber Fluch ber Soben, bag bie Riebern Sich ihres offnen Ohrs bemachtigen.

Don Cefar (lebhaft).

So ift's. Die Biener tragen alle Schuld. Don Manuel.

Die unfer Berg in bitterm Sag entfremdet. Don Cefar.

Die bofe Borte bin und wieder trugen.

| Don Mannel.                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Mit falfcher Deutung jede That vergiftet.                                        |
| Don Cefar.                                                                       |
| Die Bunde nahrten, die fie beilen fofften.                                       |
| Don Mannel. a                                                                    |
| Die Flamme fchurten Die fie Ibichen tonnten.                                     |
| Don Cefar.                                                                       |
| Bir waren die Berführten, die Betrognen!                                         |
| Bon Mannel.                                                                      |
| Das blinde Wertzeug fremder Reibenschaft!                                        |
| Pon Cefar.                                                                       |
| Ift's mahr, daß alles Andre treulos ift —                                        |
| Man Manuel                                                                       |
| Und falfch! Die Mutter fagt's; bu barfft es glauben                              |
| Don Cefar.                                                                       |
| So will ich biefe Bruberhand ergreifen -                                         |
| (Er reicht ibm bie hand bin.)                                                    |
| Don Manuel (ergreift fie leshaft).                                               |
| Die mir die nächste ist auf dieser Welt.                                         |
| •                                                                                |
| (Beibe fleften hand in hand und betrachten einander ein<br>Beitlang schweigenb.) |
| Pon Cefax.                                                                       |
| 3ch feb' bich an, und überrafcht, erficunt                                       |
| Sind' ich in bir ber Mutter theure Buge.                                         |
| Don Manuel.                                                                      |
| En an Electrical de                                                              |

Bon Cefar. Bift bu es wirklich, ber bem fungern Bruber. Go hold begegnet und so gutig spricht?

Und eine Aehnlichkeit entbedt fich mir In dir, die mich noch wunderbarer rubret.

## Pon Mannel.

Ift biefer freundlich fauftgefinnte Inigling Der übelwollend mir gehaff ge Bruder? Bieberum Stiffdweigen; Jeder fiebt in dem Aublia des

(Wieberum Stufdweigen; Jeber steht in bem Aublic' bei Anbern verloren.)

Bon Cefar.

Du nahmft die Pferde von arab'scher Bucht In Anspruch, aus bem Nachlag unsers Baters. Den Rittern, die bu schickteft, schlug ich's ab.

Don Manuel.

Sie find dir lieb. Ich bente nicht mehr bran.

Don Cefar.

Rein, nimm die Roffe, nimm ben Bagen auch Des Baters, nimm fie, ich beschwore bicht

Don Manuel.

Ich will es thun, wenn bu bas Schloß am Deere Beziehen willft, um bas wir heftig ftritten.

Don Cefar.

Ich nehm' es nicht, boch bin ich's wohl zufrieden, Dag wir's gemeinsam bruderlich bewohnen.

Don Manuel.

So fen's! Barum ausschließend Eigenthum Besitzen, ba bie Bergen einig find?

Bon Cefar.

Barum noch langer abgefondert leben,: Da wir, vereinigt, jeder reicher werden? Dom Mannel.

Wir find nicht mehr getrennt, wir find vereinigt.

Erster Chor (jum zweiten). (Cajetan.) Was stehen wir bier noch feindlich geschieden, Da die Fürsten sich liebend umfassen? Ihrem Beispiel folg' ich und biete dir Frieden; Wollen wir einander benn ewig haffen? Sind sie Brüder durch Blutes Bande, Sind wir Bürger und Sohne von einem Lande. (Beibe Cobre umarmen sich.)

# Ein Bote tritt auf.

: . .

Bweiter Chor (zu Don Cefar). (Bohemund.) Den Spaber, ben bu ausgesendet, Herr, Erblick' ich wiederkehrend. Freue dich, Don Cefar! Gute Botschaft harret bein: Denn frohlich strahlt ber Blick bes Kommenden.

### Bote.

Des schonften Anblicks wird mein Auge froh. Die Sohne meines Herrn, die Fürsten seh' ich In friedlichem Gespräche, hand in hand, Die ich in heißer Kampses Buth verlassen.

## Don Cefar.

Du fiehft die Liebe aus des Saffes Flammen Bie einen neu verjungten Phonix fleigen.

### Bote.

Ein zweites leg' ich zu bem erften Glud! Dein Botenftab ergrant von frifchen 3meigen in Tre-

### Bote.

Ein einz'ger Tag

Will Alles, was erfreulich ift, versammeln. Auch die Berlorene, nach der wir suchten, Sie ist gefunden, herr, sie ist nicht weit. Don Cesar.

Sie ift gefunden! Dimo ift fie? Sprich!

Dier in Meffina, herr, verbirgt fie fich. Don Mannel

(zu bem erften hatschor gewendet). Bon hoher Rothe Glut feb' ich die Wangen Des Bruders glangen, und sein Auge blitzt. Ich weiß nicht, was es ist; doch ist's die Farbe Der Freude und mitstrenend theil' ich sie.

Pon Cefar (zu bem Boten). Komm, fahre mich! — Leb' wohl, Don Manuel! Im Arm der Mutter finden wir uns wieder; Jeht fordert mich ein dringend Werk pon bier.

(Er will geben.)

Don Manuel.

Berfchieb es nicht. Das Glad begleite bich.

## Don Cesar

(besinnt sich und tommt zurud). Don Manuel! Mehr, als ich sagen kann, Freut mich bein Anblick — Ja, mir ahnet schon Wir werden uns wie Herzensfreunde lieben; Der langgebnichne Trieb wird freud ger nur Und macht ger-ftreben in der neuen Sonne; Rachholen werd ich das verlornt Leben.

Das unbedacht bem schneden Jorn entflohen; Doch von dem Ohr des Argwohns aufgefangen, Kriecht es wie Schlingfraut endlos treibend fort, Und hangt an's Herz sich an mit taufend Mesten; So trennen endlich in Berworrenheit Unheilbar sich die Guten und die Besten!

(Er umarmt ben Bruber noch einmal und geht ab, von bem gweiten Chor begleitet.)

Don Manuel und der erfte Chor.

Cher. (Cajeten.)

Bewunderungsvoll, o Herr, betracht' ich bich, Und fast muß ich bich heute ganz verkennen. Mit karger Rebe kaum erwiderst du Des Bruders Liebesworte, der gutmeinend Mit offnem herzen dir entgegen kommt. Bersunken in dich selber stehst du da, Gleich einem Träumenden, als wäre nur Dein Leib zugegen und die Seele fern. Wer so dich sähe, möchte leicht der Kälte Dich zeihn und stolz unfreundlichen Gemuths; Ich aber will dich drum nicht fühllos schelten, Denn heiter blickst du, wie ein Glücklicher, Um dich und Lächeln spielt um deine Wangen.

Bas foll ich fagen? Bas erwidern? Mag Der Bruder Borte finden! Ihn ergreift Ein aberraschend neu Gefahl; er sieht Den alten haß aus feinem Bufen schwinden, Und wundernd fahlt er sein verwandest Herz:

36 - Jube feinen Saf mehr mitgebracht: Raum weiß ich noch, warum wir bintig ftritten. Denn über allen irbifchen Dingen boch Schwebt mir auf Frenbenfittigen Die Seele, Und in bem Glangesmeer, bas mich umfangt," Sind alle Bolten mir und finftre Kalten Des Lebens ausgeglättet und verfchwunden. - 3ch febe biefe Sallen, diefe Gale, Und bente mir bas freudige Erschrecken Der überrafchten bocherftaunten Braut, Benn ich ale Burftin fie und Berricherin Durch biefes Saufes Pforten fuhren werbe. - Roch liebt fie nur ben Liebenben! Dem Frembling, Dem Namenlofen hat fie fich gegeben. Richt abnet fie, baf es Don Manuel. Meffina's Surft ift, ber bie goldne Binbe Ihr um bie fcone Stirne flechten wird. Bie fuß ift's, bas Geliebte zu beginden . Dit ungehoffter Große, Glang und Schein! Langft fpart' ich mir bies bochfte ber Entguden : Bohl bleibt es stets sein bochfter Schmuck affeint Doch auch die Sobeit barf bas Schone fcmuden Der goldne Reif erhebt ben Chelftein.

Chor. (Cajetan.)

Ich hore bich, v herr, vom langen Schweigen Bum Erstenmal ben ftummen Mund entstegeln. Mit Spaheraugen folgt' ich dir schon langst, Ein seltsam wunderbar Geheimniß ahnend; Baffe Boch nicht erfahnt' ich mich, was du vor wie bei In tiefes Dunkel hullischie abzustragen.

Dich reizt nicht mehr ber Jagben muntre Luft, Der Roffe Wettlauf und bes Falten Sieg. Aus ber Gefährten Aug' verschwindest du, Go oft die Sonne sinkt jum himmelsvande, Und Reiner unsers Shors, die wir dich sonst In jeder Kriegs, und Jagdgesahr begleiten, Mag beines stillen Psads Gefährte sepu. Warum verschleierst du bis diesen Lag Dein Liebesglud mit dieser neid'schen Halle? Was zwingt ben Mächtigen, daß er verhehle? Denn Furcht ist sern von beiner großen Seele.

Beffingelt ift bas Glad und fcmer zu binben : Mur in verschloff'ner Labe wird's bewahrt. Das Schweigen ift jum Sater ibm gefest, Und rafc entfliegt es, wenn Gefcwätigkeit Boreilig magt, Die Decfe ju erbeben. Doch jett, dem Biel so nabe, barf ich wohl Das lange Schweigen brechen und ich will's. Denn mit ber nachften Morgenfonne Strabl Ift fie bie Meine, und bes Damons Reib Bird feine Dacht mehr haben aber mich. Richt mehr verftoblen werb' ich ju ihr schleichen, Richt rauben mehr ber Liebe golone Frucht; Nicht mehr die Kreude bafcben auf ber Alucht, Das Morgen wird bem ichbuen Dente gleichen, Nicht Bligen gleich, Die fcnell vorüber fcbiegen Und plotlich von der Racht verschlungen find, Mein Glad wird fenn, gleichwie bes Baches Fliefen, Gleichwie ber Sand bes Stundenglafes riunt!

### Chor. (Cajetan,)

So nenne fie uns, herr, die dich im Stillen Beglackt, daß wir bein Loos beneivend rahmen Und wurdig einen unsers Fürsten Braut.
Sag' an, wo du sie fandest, wo verbirgst, In welches Orts verschwiegner Heimlichkeit? Denn wir dunchziehen schwarmend weit und breit Die Insel auf der Jagd verschlungnen Pfaden; Doch keine Spur hat uns dein Glack verrathen, So daß ich bald mich überreden michte, Es halle sie zundernebel ein.

: Pon Manuel.

Den Bauber ibf' ich auf, benn beute noch , Soll, mas verborgen mar, bie Sonne ithauen. Bernebmet benn und bort, wie mir gefchab. Kunf Monde find's, es bereschte noch im Lande Des Baters Macht, und beugete gewaltsam Der Jugend ftarren Racten in bas Joch -Richts tannt' ich als ber Baffen wilhe Freuden, . Und als des Waidwerks kriegerische Lust. - Wir hatten schon ben gangen Lag gejagt ... " Entlang bes. Balbgebirges - ba gefchab's, Daß bie Berfolgung einer weißen Binbin Dich weit binmeg aus eurem Saufen rif. Das fcheue Thier Mob, burch bes Thales Rrummen, ? Durch Bufch und Cluft und babnenlos Geftrupp : ? Auf Burfes Beite fab ich's ftete bor mir, Doch fonnt' ich's nicht erreichen, noch erzielen, Bis es gulett an eines Gartens Pforte mig. : : : Berfcwand, Schnell von bem Rog bergb mich werfend Dring' ich ihm nach, schon mit bem Speere gielend; Da feb' ich wundernd bas erfcbrodne Thier Bu einer Monne Ruften gitternd liegen. Die es mit garten Sanben ichmeichelnb fost. Bewegungelos ftarr' ich bas Bunber an. Den Jagbfpieg in ber Sand, jum Burf aneholenb -Sie aber bliett mit großen Augen fichend: Dich an : fo ftebn wir ichweigenb gegen einanber -Bie lange Arift, bas tann ich nicht ermeffen, Denn Alles Maaf ber Beiten mar vergeffen. Dief in die Seele brudt' fie mir ben Blick. Und umgewandelt ichnell ift mir bas Berg. - Bas ich nun fprach, was die Solbfel'ge mir Erwidert, moge Niemand mich befragen, Denn wie ein Traumbild liegt es binter mir Mus fraber Rindheit bammerbellen Tagen. Un meiner Bruft fühlt' ich bie ihre fcblagen. Mle die Befinnungefraft mir wieder fam.! Da bort' ich einer Glocke belles Lauten. Den Ruf gur Sora ichien es gu bebeuten. Und fcnell, wie Beifter in Die Luft verweben. Entschwand fie mir und ward nicht mehr geseben.

Chor. (Cajetan.)

Mit Furcht, o herr, erfalle mich bein Bericht. Ranb haft bu an bem Gottlichen begangen, Des himmels Braut berahrt mit fündigem Berlangen, Denn furchtbar beilig ift bes Klofters Pflicht.

Don Mannel.

Beit hatt' ich Gine Strafe nur ju manbeln; Dus unflat fcwante Schnen war- gebunben,

Dem Leben war sein Inhalt ausgefunden; Und wie der Pilger sich nach Often wendet, Wo ihm die Sonne der Berheisung glanzt, So kehrte sich mein Hoffen und mein Sehnen Dem Einen hellen himmelspunkte zu. Kein Tag entstieg dem Meer und sauk hinunter, Der nicht zwei glücklich Liebende vereinte. Geslochten still war unsrer Perzen Bund, Nur der allsehn'de Aerher über uns War des verschwiegnen Glück vertrauter Zeuge; Es brauchte weiter keines Menschen Dienst. Das waren goldne Stunden, sel'ge Tage!
— Nicht Raub am himmel war mein Glück, denn noch Durch kein Gelübbe war das Herz gefesselt,

Char. (Cajetan.)

So war bas Rlofter eine Freiftatt nur Der garten Ingend, nicht bes Lebens Grab? Don Mannel.

Ein heilig Pfand ward fie bem Gotteshaus : . . E. Bertraut, bas man jurud einft werbe forbern.

Chor. (Cajetan.)

Doch welches Blutes rabmt fie fich zu fenn? Denn nur vom Seln fann bas Sole ftammen.

Don Manuel.

Sich felber ein Geheimniß wuchs fie auf. :

Chor. (Cajetan.)

Und leitet keine bunkle Spur gurud 18 1866 200 3

Jon Mannel.

Daß fie von ebeim Blut, gefteht ber Rann, Der Eing'ge, ber um ihre Bertunft meiß.

Chor. (Cajetan.)

Ber ift der Mann? Richts halte mir gurud, Denn wiffend nur tann ich dir nutlich rathen. Don Mannel.

Ein alter Diener naht von Zeit zu Zeit, Der einz'ge Bote zwischen Kind und Mutter.

Chor. (Cajctan.)

Bon biefem Alten haft bu niches erforscht? Teigherzig und geschwätzig ift bas Alter.

Don Manuel.

Rie wagt' ich's, einer Rengier nachzugeben, Die mein verschwieg'nes Glack gefährben kounte. Chor. (Caietan.)

Bas aber war der Inhalt feiner Borte, Benn er die Jungfran zu befuchen tam? Don Mannel.

Auf eine Beit, die Alles lofen warbe, Dat er von Jahr ju Jahren fie vertroftet.

Chor. (Cajetan.)

Und diese Zeit, die Alles lofen foll, Hat er fie naber beutend nicht bezeichner? Bon Manuel.

Seit wenig Monden brobete ber Greis Mit einer nahen Menbrung ihres Schickfals.

Chor. (Cajetan.)

Er brobte, fagst du? Alfo farchtest bu Gin Licht ju schapfen, bas bich nicht erfrent?

## Don Mannel.

Ein jeder Bechfel fcredt ben Gladlichen; Bo tein Gewinn zu hoffen, broht Berluft.

Chor. (Cajetan.)

Doch tonnte bie Entbedung, bie bu fürchteft, Much beiner Liebe gunft'ge Beichen bringen.

Don Manuel.

Auch fturgen tonnte fie mein Glud; brum mablt' ich Das Sicherfte, ihr schnell zuvor zu tommen.

Chor. (Cajetan.)

Wie bas, o herr? Mit Furcht erfüllft bu mich, Und eine rasche That muß ich besorgen.

Don Mannel.

Schon seit ben letzten Monden ließ ber Greis Geheimnisvolle Winke sich entfallen, Daß nicht mehr ferne sen der Tag, der sie Den Ihrigen zurade geben werde.
Seit gestern aber sprach er's deutlich aus, Daß mit der nächsten Morgensonne Strahl — Dies aber ist der Tag, der heute leuchtet — Ihr Schickfal sich entscheidend werde lösen. Rein Augenblick war zu verlieren; schnell War mein Entschluß gefaßt und schnell vollstreckt. In dieser Nacht ranbt' ich die Jungfrau weg, Und brachte sie verborgen nach Messina.

Chor. (Cajetan.)

Belch fühn verwegen-rauberische That!

— Berzeih, o Herr, die freie Tadelrede!
Doch solches ist des weisern Alters Recht,
Benn sich die rasche Jugend fühn vergist.

Jon Mannel.

Dag fie von ebelm Blut, gefteht ber Rann, Der Einz'ge, ber um ihre Derfunft weiß.

Chor. (Cajetan.)

Wer ift der Mann? Richts halte mir jurud, Denn wiffend nur tann ich bir nutglich rathen. Bon Mannel.

Ein alter Diener naht von Zeit zu Zeit, Der einz'ge Bote zwischen Rind und Mutter.

Cher. (Cajctan.)

Bon biefem Alten haft bu nichts erforscht? Feigherzig und geschwähig ift bas Alter. Den Manuel.

Rie wagt' ich's, einer Rengier nachzugeben, Die mein verschwieg'nes Glad gefährben kounte. Chor. (Caietan.)

Bas aber war ber Inhalt feiner Borte, Benn er die Jungfran zu besuchen tam? Don Mannel.

Auf eine Zeit, die Alles lofen wurde, Dat er von Jahr zu Jahren fie vertroftet.

Chor. (Cajetan.)

Und biefe Zeit, die Alles lofen foll, Dat er fie naber beutend nicht bezeichnet? Bon Manuel.

Seit wenig Monden brobete ber Greis Mit einer naben Mendrung ihres Schickfals.

Chor. (Cairtan.) Er brobte, fagst du? Alfo fürchtest bu Ein Licht ju ichapfen, bas bich nicht erfrent?

Dann zum Gewande mablt bas Runfigewebe Des Indiere, bellglangend wie ber Schnee Des Metna, ber ber nachfte ift bem Licht -Und leicht umfließ' es, wie ber Morgenbuft, Den garten Bau ber jugenblichen Glieber. Bon Purpur fen, mit garten Saben Golbes Durchwirft, ber Gartel, ber die Tunita Unter bem gucht'gen Bufen reigend fnupft; Dagu ben Mantel mablt von glangender Seibe gewebt, in gleichem Burpur ichimmernb: Ueber ber Achfel beft' ibn eine golbne Cifabe - Much bie Spangen nicht vergefit. Die iconen Arme reigend gu umgirten; Much nicht ber Verlen und Rorallen Schmud. Der Meeresgottin wundersame Gaben. Um die Locken winde fich ein Diadem. Befüget aus bem toftlichften Geftein, Borin ber feurig glabenbe Rubin Dit bem Smaragb bie Karbenblite freuze. Dben im Daarichmud fen ber lange Schleier Befeftigt, ber die glangende Geftalt, Bleich einem bellen Lichtgewolf, umfliefe. Und mit ber Morthe jungfraulichem Rrange Bollende fronend fich bas icone Gange. Chor. (Cajetan.)

Es foll geschehen, Derr! wie bu gebieteft, Denn fertig und vollendet findet fich Dies Alles auf bem Bagar ausgestellt.

Pon Manuel. Den schönsten Zelter fahret bann hervor Shiller's sammel. Werte. V. Bb.

## Pon Manuet.

Unfern bom Rlofter ber Barmbergigen, In eines Gartens abgeschiedner Stille, Der bon der Neugier nicht betreten wird. Trennt' ich mich eben jett bon ibr, bieber Bu ber Beribbnung mit bem Bruber eilenb. In banger Furcht ließ ich fie bort allein Burud, bie fich nichts weniger erwartet, Als in bem Glang ber Fürftin eingeholt Und auf erhabnem Suggestell bes Ruhms Bor gang Deffing ausgefiellt ju werben. . . . Denn andere nicht foll fie mich wieberfebn. Als in ber Große Schmud und Staat, und festlich Bon eurem ritterlichen Chor umgeben. Nicht will ich, daß Don Manuels Berlobte Als eine Beimatlofe, Fluchtige Der Mutter naben foll, die ich ihr gebe: Als eine Furftin fürftlich will ich fie Einführen in die hofburg meiner Bater.

Chor. (Cajetan.)

Gebiete, herr! Bir barren beines Bints. Don Manuel.

Ich habe mich aus ihrem Arm geriffen, Doch nur mit ihr werd' ich beschäftigt seyn. Denn nach bem Bagar sollt ihr mich anjett Begleiten, wo die Mohren jum Bertauf Ausstellen, was das Morgenland erzeugt An ebelm Staff und seinem Kunftgebilb. Erft mablet aus die zierlichen Sandalen, Der zartgesormten Faße Schut und Bier,

Dann jum Gewande mablt bas Runfigewebe Des Indiers, bellglangend wie ber Schnee Des Metna, ber ber nachfte ift bem Licht -Und leicht umfließ' es, wie ber Morgenbuft, Den garten Bau ber jugenblichen Glieber. Bon Purpur fen, mit garten Raben Golbes Durchwirft, ber Gartel, ber die Tunifa Unter bem aucht'gen Bufen reigend fnupft : Dazu ben Mantel mablt von glanzender Seibe gewebt, in gleichem Burpur ichimmernb: Ueber ber Achsel heft' ihn eine golone Citabe - Much bie Spangen nicht vergefit. Die ichonen Urme reigend zu umgirten; Auch nicht ber Perlen und Rorallen Schmud. Der Meeresabttin wundersame Gaben. Um bie Loden winde fich ein Diabem, Gefüget aus bem tofflichften Geftein, Borin der feurig glabende Rubin Mit bem Smaragd bie Farbenblige freuge. Dben im Saarschmud fen ber lange Schleier Befeftigt, ber bie glangenbe Geffalt, Gleich einem bellen Lichtgewolf, umfließe. Und mit ber Myrthe jungfraulichem Rrange Bollenbe fronend fich bas fcone Gange. Chor.

Chor. (Cajetan.) Es foll geschehen, Derr! wie du gebieteft, Denn fertig und vollendet findet fich Dies Alles auf bem Bazar ausgestellt.

Pon Manuel.

Den Schuften Zelter führet bann hervor Schuer's fammel. Berte. V. 206.

Ans meinen Ställen; seine Farbe sey Lichtweiß, gleichwie bes Sonnengottes Pferde; Bon Purpur sey die Decke, und Geschirr Und Zügel'reich besetzt mit edeln Steinen: Denn tragen soll er meine Königin. Ihr selber haltet euch bereit, im Glanz Des Ritterstaates, unterm freud'gen Schall Der Horner, eure Fürstin heimzusühren. Dies Ales zu besorgen geh' ich jetz; Iwei unter euch erwähl' ich zu Begleitern, Ihr Andern wartet mein — Was ihr vernahmt, Bewahrt's in eures Busens tiesem Grunde, Bis ich das Band gelöst von eurem Munde.

(Er geht ab, von 3weien aus bem Sor begleitet.) Chor. (Caictan.)

Sage, was werden wir jetzt beginnen, Da die Fürsten ruben vom Streit, Auszusüllen die Leere der Stunden, Und die lange unendliche Zeit? Etwas fürchten und hoffen und sorgen Muß der Mensch für den kommenden Morgen, Daß er die Schwere des Dasepus ertrage, Und das ermüdende Gleichmaß der Tage, Und mit erfrischendem Windesweben Kräuselnd bewege das stockende Leben.

Einer ans dem Chor. (Manfred.) Schon ift der Friede! Ein lieblicher Knabe Liegt er gelagert am ruhigen Bach, Und die hupfenden Lämmer grafen Lustig um ihn auf bem sonnigen Rasen;

Suffes Abnen entlockt er ber Albte, Und das Echo bes Berges wird wach, Ober im Schimmer der Abendrothe Wiegt ihn in Schlummer der murmelnde Bach — Aber ber Krieg auch hat seine Ehre, Der Beweger des Menschengeschicks, Mir gefällt ein lebendiges Leben, Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben Auf der steigenden, sallenden Welle des Glucks.

Denn der Mensch verkimmert im Frieden; Müßige Ruh' ist das Grab des Muths.
Das Gesetz ist der Freund der Schwachen,
Alles will es nur eben machen,
Wochte gern die Welt verstachen;
Aber der Krieg läßt die Kraft erscheinen,
Alles erhebt er zum Ungemeinen,
Selber dem Feigen erzeugt er den Ruth.
Ein Bweiter. (Gerengar.)

Stehen nicht Amors Tempel offen?
Wallet nicht zu bem Schonen die Welt?
Da ift das Fürchten! da ift das Hoffen!
König ift bier, wer den Augen gefällt!
Auch die Liebe beweget das Leben,
Daß sich die graulichen Farben erheben.
Reizend betrügt sie die glücklichen Jahre,
Die gefällige Tochter des Schaums;
In das Gemeine und Traurigwahre
Webt sie die Bilder des goldenen Traums.

Ein Pritter. (Cajetan.) Bleibe die Blume dem blubenden Lenge,

Scheine bas Schone! und flechte fich Kranze, Wem die Locken noch jugendlich grunen; Aber dem mannlichen Alter ziemt's, Einem ernsteren Gott zu dienen.

Erfter. (Manfred.)

Der strengen Diana, ber Freundin ber Jagben, Lasset uns folgen in's wilde Geholz, Wo die Walber am bunkelsten nachten, Und ben Springbod starzen vom Fels.
Denn die Jagd ist ein Gleichnist der Schlachten, Des ernsten Kriegsgotts lustige Braut — Man ist auf mit dem Morgenstrahl, Wenn die schmetternden Sonner laden Lustig hinaus in das dampfende Thal, Ueber Berge, aber Klaste, Die ermatteten Glieder zu baden In den erfrischenden Stromen der Laste!

Bweiter (Berengar.)
Dber wollen wir uns ber blauen
Gbttin, der ewig bewegten, vertrauen,
Die uns mit freundlicher Spiegelhelle
Ladet in ihren unendlichen Schooß?
Bauen wir auf der tanzenden Welle
Uns ein lustig schwimmendes Schloß?
Wer das grune frystallene Feld
Pflügt mit des Schiffes eilendem Kiele,
Der vermählt sich das Glück, dem gehort die Welt;
Ohne die Saat erblüht ihm die Ernte!
Denn das Weer ist der Raum der Hoffnung
Und der Zufälle launisch Reich;

Sier wird der Reiche schnell jum Armen Und der Aermste dem Fürsten gleich. Wie der Wind mit Gedankenschnelle Läuft um die ganze Windesrose, Wechseln hier des Geschickes Loose, Dreht das Glud seine Augel um; Auf den Wellen ift alles Welle, Auf dem Meer ift kein Eigenthum.

Dritter. (Cajetan.) Aber nicht blog im Bellenreiche. Auf ber mogenben Meeresflut. Much auf ber Erbe', fo feft fie rubt Muf ben ewigen alten Gaulen, Bantet bas Glud und will nicht weilen. - Sorge gibt mir biefer neue Frieden, Und nicht frohlich mag ich ihm vertrauen; Muf ber Lava, bie ber Berg gefchieben, Dodt' ich nimmer meine Batte bauen. Denn au tief icon bat ber Sag gefreffen, Und gu ichwere Thaten find geschehn, Die fich nie vergeben und vergeffen; Roch hab' ich bas Ende nicht gefebn. Und mich fcreden abnungsvolle Traume! Richt Bahrfagung reben foll mein Dunb; Aber febr migfallt mir bies Gebeime . Diefer Che fegenlofer Bund. Diefe lichtscheu frummen Liebespfabe, Diefes Rlofterraubs verwegne That: Denn bas Gute liebt fich bas Gerabe! Bbfe Frachte tragt die bofe Saat.

#### (Berengar.)

Auch ein Raub war's, wie wir Alle wiffen, Der des alten Fürsten ehliches Gemahl
In ein frevelnd Shebett geriffen,
Denn sie war des Vaters Wahl.
Und der Ahnherr schüttete im Jorne
Grauenvoller Flüche schrecklichen Samen
Auf das sundige Schebett aus.
Greuelthaten ohne Ramen,
Schwarze Verbrechen verbirgt dies Haus.
Chor. (Cajetan.)

Ja, es hat nicht gut begonnen, Glaubt mir, und es endet nicht gut, Denn gebüßt wird unter der Sonnen Jede That der verblendeten Wuth. Es ist kein Zufall und blindes Loos, Daß die Brüder sich würhend selbst zerstören, Denn verslucht ward der Mutterschooß, Sie sollte den Haß und den Streit gebären.

— Aber ich will es schweigend verhällen, Denn die Rachgötter schaffen im Stillen; Zeit ist's, die Unfälle zu beweinen, Wenn sie nahen und wirklied erscheinen,

Die Scene verwandelt fich in einen Sarten, der bie Aussicht auf das Meer erbffnet. Aus einem anftogenden Gartenfaale tritt

## Beatrice.

(geht unruhig auf und nieber, nach allen Geiten umber fpabenb. Ploglich fteht fie fill und horcht).

Er ist es nicht — Es war ber Binde Spiel, Die durch der Pinie Bipfel sausend streichen; Schon neigt die Sonne sich zu ihrem Ziel; Mit trägem Schritt seh' ich die Stunden schleichen, Und mich ergreift ein schauderndes Gefühl, Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen. Nichts zeigt sich mir, wie weit die Blicke tragen; Er läßt mich hier in meiner Angst verzagen.

Und nahe hor' ich, wie ein rauschend Wehr, Die Stadt, die vollkerwimmelnde, ertosen; Ich hore fern das ungeheure Meer An seine User dumpferbrandend stoßen. Es starmen alle Schrecken auf mich her; Rlein fuhl' ich mich in diesem Furchtbargroßen, Und fortgeschleubert, wie das Blatt vom Baume, Berlier' ich mich im grenzenlosen Raume.

Warum verließ ich meine stille Zelle? Da lebt' ich ohne Schnsucht, ohne harm! Das herz war ruhig, wie die Wiefenquelle, An Wünschen leer, doch nicht an Freuden arm. Ergriffen jest hat mich des Lebens Welle; Wich fast die Welt in ihren Riesenarm; Zerriffen hab' ich alle frah're Bande, Vertrauend eines Schwures leichtem Pfande.

Bo waren bie Sinne? Bas hab' ich gethan? Ergriff mich bethorenb Ein rasenber Bahn?

Den Schleier zerriß ich Jungfraulicher Bucht; Die Pforten durchbrach ich der beiligen Belle! Umftrickte mich blendend ein Zauber der Solle? Dem Manne folgt' ich, Dem kahnen Entfahrer, in straflicher Flucht.

D tomm, mein Geliebter! Bofreie, befreie Die tampfende Seele! Mich naget die Reue, Es fast mich der Schmerz. Mit liebender Rabe versich're mein Derz!

Und follt' ich mich bem Manne nicht ergeben, Der in der Belt allein fich an mich schloß? Denn ausgesetzt ward ich in's fremde Leben, Und frühe schon hat mich ein strenges Loos (Ich darf den dunkeln Schleier nicht erheben) Geriffen von dem mutterlichen Schooß. Rur einmal sah ich sie, die mich geboren, Doch wie ein Traum ging mir das Bild verloren.

Und so erwuchs ich still am stillen Orte, In Lebens Glut ben Schatten beigefellt, — Da stand er plöglich an des Klosters Pforte, Schon, wie ein Gott, und manulich, wie ein helb. D mein Empfinden nennen keine Worte! Fremd kam er mir aus einer fremden Welt, Und fcnell, ale mar' es ewig fo gewefen, Schloß fich ber Bund, ben teine Denfchen lbfen.

Bergib, du Herrliche, die mich geboren, Daß ich, vorgreifend ben verhängten Stunden, Mir eigenmächtig mein Geschick erkoren. Nicht frei erwählt' ich's; es hat mich gefunden; Eindringt der Gott auch zu verschlossen Thoren; Bu Perseus Thurm hat er den Weg gefunden. Dem Damon ist sein Opfer unverloren. Wär' es an dbe Klippen angebunden Und an des Atlas himmeltragende Säulen, So wird ein Klügelroß es dort ereilen.

Nicht hinter mich begehr' ich mehr zu schauen, In teine Deimat sehn' ich mich zurud; Der Liebe will ich liebend mich vertrauen; Gibt es ein schonres als ber Liebe Glud? Mit meinem Loos will ich mich gern bescheiben, Ich tenne nicht bes Lebens andre Freuben.

Richt kenn' ich fie und will fie nimmer kennen, Die fich die Stifter meiner Tage nennen, Wenn fie von dir mich, mein Geliebter, trennen. Ein ewig Rathfel will ich bleiben mir; Ich weiß genug; ich lebe bir!

(Mufmertenb.)

Sorch, ber lieben Stimme Schall!

— Nein, es war ber Widerhall,
Und bes Meeres dumpfes Brausen,
Das sich an den Ufern bricht,
Der Geliebte ift es nicht!
Beh mir! Weh mir! Wo er weilet?

Mich umschlingt ein kaltes Grausen!
Immer tiefer
Sinkt die Sonne! Immer bber
Wird die Debe! Immer schwerer
Wird das herz — Bo zogert er?
(Gie gebt unrubig umber.)

Aus bes Gartens ficbern Dauern Bag' ich meinen Schritt nicht mehr. Ralt ergriff mich bas Entfeben. Ale ich in bie nabe Rirche Bagte meinen Auß zu feten, Denn mich trieb's mit macht'gem Drang, Mus ber Seele tiefften Tiefen. Als fie ju ber Dora riefen, Dingufnien an beil'ger Statte. Bu der Gottlichen ju flehn, Nimmer fonnt' ich wiberftebn. Wenn ein Laufcher mich erfpahte? Boll von Reinben ift bie Belt. Arglift bat auf allen Pfaben, Fromme Unichuld zu berrathen, Ihr betruglich Ret geftellt. Grauend hab' ich's ichon erfahren, Als ich aus bes Rloftere Dut In die fremben Menschenschaaren Dich gewagt mit frevelm Muth. Dort bei jenes Reftes Reier, Da der Kurft begraben ward, Dein Erfahnen bugt' ich theuer; Rur ein Gott bat mich bewahrt -

Da ber Jüngling mir, ber fremde, Rahte, mit dem Flammenauge, Und mit Bliden, die mich schreckten, Wir das Innerste durchzuckten, In das tiefste Herz mir schaute — Noch durchschauert kaltes Grauen, Da ich's denke, mir die Brust! Nimmer, nimmer kann ich schauen In die Augen des Geliebten, Dieser stillen Schuld bewust!

(Mufbordenb.)

Stimmen im Garten! Er ift's, ber Geliebte! Er felber! Jett tauschte Rein Bleudwert mein Ohr. Es naht, es vermehrt fich! In seine Arme! Un seine Bruft!

(Sie eilt mit ausgebreiteten Armen nach ber Liefe bes Gartens, Don Cefar tritt ihr entgegen.)

Don Cefar. Beatrice. Der Chor.

## Beatrice

(mit Schreden guradfliehenb).

Web mir! Was feb' ich!

(In bemfelben Augenblick tritt auch ber Chor ein.)

Don Cefar.

Solde Schonheit, farchte nichts!

(Bu bem Chor.)

Der raube Unblid eurer Baffen fcredt

Die garte Jungfrau — Beicht gurud und bleibt In ehrerbiet'ger Ferne!

(Bu Beatricen.)

Surchte nichte!

Die holde Scham, die Schönheit ift mir heilig. (Ber Chor hat fich jurudgezogen. Er tritt ihr naber und evareift ibre band.)

Bo marft bu? Beldes Gottes Racht entrudte, Berbarg bich biefe lange Zeit? Dich hab' ich Gefucht, nach bir geforschet; wachend, traumenb Barft bu bes Bergens einziges Gefühl . Seit ich bei jenem Leichenfest bes Abriten Bie eines Engels Lichterscheinung bich Bum Erftenmal erblicte - Richt verborgen Blieb bir bie Dacht, mit ber bu mich bezwangft. Der Blide Reuer und ber Lippe Stammeln. Die Dand, bie in ber beinen gitternb lag, Berrieth fie bir - ein tabneres Geftandniß Berbot bes Ortes ernfte Majeftat. - Der Meffe Sochamt rief mich gum Gebet, Und da ich von den Anicen jett erstanden. Die erften Blide ichnell auf bich fich beften. Barft bu aus meinen Augen weggerudt: Doch nachgezogen mit allmächt'gen Bauberbanden Daft bu mein Berg mit allen feinen Rraften. Seit biesem Tage sucht' ich raftlos bich, An aller Rirchen und Vallafte Pforten; Un allen offnen und verborgnen Orten, Bo fich die schone Unschuld zeigen tann, Sab' ich bas Det ber Spaber ausgebreitet;

Doch meiner Mabe fah ich keine Frucht, Bis endlich heut', von einem Gott geleitet, Des Spahers gluckbetronte Bachfamkeit In dieser nachsten Kirche dich entbedte.

(her macht Beatrice, welche in dieser ganzen Zeit zitternb und abgewandt gestanden, eine Bewegung des Schreckens.)
Ich habe dich wieder, und der Geist verlasse Eher die Glieder, ch' ich von dir scheide!
Und daß ich sest sogleich den Zufall sasse,
Und mich verwahre vor des Damons Neide,
So red' ich dich vor diesen Zeugen allen
Alls meine Sattin an und reiche dir
Zum Psande deß die ritterliche Rechte.

(Er stellt fie bem Chor bar.)

Nicht forschen will ich, wer bu bift — Ich will Rur bich von bir; nichts frag' ich nach bem Andern. Daß beine Seele wie bein Ursprung rein, Dat mir bein erster Blid verbarger und beschworen, Und warft bu selbst die Niedrigste geboren, Du mußtest bennoch meine Liebe seyn, Die Freiheit hab' ich und die Wahl verloren.

Und daß du wiffen mogeft, ob ich auch herr meiner Thaten sen, und hoch genug Gestellt auf dieser Welt, auch das Geliebte Mit startem Urm zu mir emporzuheben, Bedarfs nur, meinen Namen dir zu nennen.

— Ich bin Don Cesar und in dieser Stadt Meffina ift fein größrer über mir.

(Beatrice fchaubert jurud; er bemertt es, und fahrt nach einer fleinen Belle fort.)

Dein Staunen lob' ich und bein fittsam Schweigen; Schamhafte Demuth ist ber Reize Krone, Denn ein Berborgenes ist sich bas Schone, Und es erschrickt vor seiner eignen Macht.

— Ich geb' und überlasse bich bir selbst, Daß sich ber Geist von seinem Schrecken lose: Denn jedes Neue, auch bas Glud, erschreckt.

(Bu bem Chor.)

Gebt ihr — sie ift's von diesem Angenblid — Die Shre meiner Braut und eurer Fürstin! Belehret sie von ihres Standes Große. Bald tehr' ich selbst zurud, sie heimzuführen, Wie's meiner wurdig ift und ihr gebührt.

(Er geht ab.)

Beatrice und ber Chor.

Chor. (Bohemund.)

Deil dir, o Jungfrau, Liebliche Herrscherin! Dein ist die Krone, Dein ist der Sieg! Als die Erhalterin Dieses Geschlechtes, Kunftiger Helben Blubende Mutter begrüß' ich dich!

Dreifaches heil bir! Mit gladlichen Zeichen, Gladliche, trittft bu In ein gotterbeganftigtes gladliches haus, Bo bie Rranze bes Ruhmes hangen, Und bas goldene Scepter in stetiger Reihe Banbert vom Ahnherr zum Entel hinab.

(Bohemund.)

Deines lieblichen Eintritts Werden sich freuen Die Penaten des Hauses, Die hohen, die ernsten Verehrten Alten. An der Schwelle empfangen Wird dich die immer blübende Hebe, Und die goldne Viktoria, Die gestügelte Gottin, Die auf der Hand schwebt des ewigen Vaters, Ewig die Schwingen zum Siege gespannt.

(Roger.)

Nimmer entweicht Die Krone ber Schönheit Aus diesem Geschlechte; Scheidend reicht Eine Fürstin der andern Den Gartel der Anmuth Und den Schleier der züchtigen Scham. Aber das Schönste Erlebt mein Auge, Denn ich sehe die Blume der Tochter, Ehe die Blume der Mutter verblüht.

Peatrice (and ihrem Schreden erwachend).

Bebe mir! In welche Band

hat bas Unglud mich gegeben! Unter allen, Belche leben, Richt in biefe follt' ich fallen!

Jest versteh' ich das Entsetzen, Das geheimnisvolle Grauen,
Das mich schaubernd stets gesaßt,
Wenn man mir ben Namen nannte
Dieses surchtbaren Geschlechtes,
Das sich selbst vertilgend haßt,
Gegen seine eignen Glieder
Wähthend mit Erbittrung rast!
Schaubernd hort' ich oft und wieder
Von dem Schlangenhaß der Brüder,
Und jetzt reißt mein Schreckenschicksall
Mich, die Arme, Rettungslose,
In den Strudel dieses Hasses,
Dieses Unglides mich hinein!

(Sie flieht in ben Gartenfaal.)

Chor. (Bohemund.)

Den begünstigten Sohn ber Sotter beneid' ich, Den beglücken Besitzer ber Macht! Immer bas Köftlichste ift sein Antheil, Und von Allem, was boch und herrlich Bon ben Sterblichen wird gepriesen, Bricht er bie Blume sich ab.

(Roger.)

Bon den Perlen, welche ber tanchende Fischer Auffängt, mablt er die reinften fur fich.

Far ben herricher legt man zurud bas Befte, Bas gewonnen ward in gemeinsamer Arbeit. Benn fich die Diener burch's Loos vergleichen, Ihm ift bas Schonfte gewiß.

#### (Bohemund.)

Aber Eines doch ift fein tofilichftes Kleinob, Jeber andre Borzug fen ihm gegonnt, Diefes beneid' ich ihm unter Allem, Daß er heimfahrt die Blume der Frauen, Die das Entzuden ift aller Augen, Daß er sie eigen besitzt.

#### (Roger.)

Mit bem Schwerte fpringt ber Korsar an bie Ruste In dem nachtlich ergreifenden Ueberfall; Manner führt er davon und Frauen, Und erfattigt die wilde Begierde. Mur die schönste Gestalt darf er nicht berühren: Die ist bes Koniges Gut.

#### (Bohemund.)

Aber jest folgt mir, zu bewachen ben Eingang Und die Schwelle des heiligen Raums, Daß kein Ungeweihter in dieses Geheimniß Dringe und der Derrscher uns lobe, Der das Khilichfte, was er besitzet, Unstrer Bewahrung vertraut.

(Der Chor entfernt fich nach bem Sintergrunde.)

Die Scene verwandelt fich in- ein Zimmer im Juftern beb Pallaftel.

Donna Ifabella ftebt zwiften Don Manuel und Don Cefar.

## Mabella.

Nun endlich ift mir ber ermunschte Lag, Der lang erfebnte, festliche, erschienen -Bereint feb' ich bie Bergen meiner Rinder, Wie ich die Bande leicht jusammenfuge. Und im vertrauten Rreis zum Erstenmal Rann fich bas Berg ber Mutter freudig bffnen. Kern ift ber fremden Zeugen robe Schaar, Die amischen uns fich tampfgeruftet ftellte -Der Waffen Rlang erschreckt mein Dhr nicht mehr, Und wie der Gulen nachtgewohnte Brut Bon ber gerfiorten Brandftatt, mo fie lana Mit altverjahrtem Gigenthum geniffet, Auffliegt in dufferm Schwarm, ben Tag verdunkelnd, Wenn fich die lang vertriebenen Bewohner Beimtebrend naben mit der Freude Schall, Den neuen Bau lebendig gu beginnen : Co fliebt ber alte Sag mit feinem nachtlichen Befolge, bem boblaugigen Berbacht, Der icheelen Difgunft und bem bleichen Reibe, Mus diesen Thoren murrend gu der Dolle. Und mit dem Frieden gieht gefelliges Bertraun und bolde Gintracht lachelnd ein.

(Gie halt inne.)

- Doch nicht genug, daß biefer heut'ge Tag Jebem von Beiden einen Bruber schenkt;

Auch eine Schwester bat er euch geboren.

— Ihr staunt? Ihr seht mich mit Verwundrung an?
Ja, meine Sohne! es ist Zeit, daß ich
Wein Schweigen breche, und das Siegel lbse
Von einem lang verschlossenen Gebeimniß.

— Auch eine Tochter bab ich eurem Bater
Geboren; — eine jüngre Schwester lebt
Euch noch — Ihr sollt noch beute sie umarmen.

Don Cesar.

Bas fagst bu, Mutter? Gine Schwester lebt uns, Und nie vernahmen wir von dieser Schwester! Don Manuel.

Wohl horten wir in frober Kinderzeit, Daß eine Schwester uns geboren worben; Doch in ber Wiege schon, so ging die Sage, Nahm sie der Tod hinweg.

Mabella.

Die Sage lugt!

Sie lebt!

Don Cefar.

Sie lebt, und bu verfchwiegeft und? Inbella.

Bon meinem Schweigen geb' ich Rechenschaft. Hort, was gesäet ward in frührer Zeit, Und jetzt zur froben Ernte reifen soll.
— Ihr wart noch zarte Knaben, aber schon Entzweite euch ber jammervolle Zwist, Der ewig nie mehr wiederkehren moge, Und häufte Gram auf eurer Eltern Herz. Da wurde eurem Bater eines Tages Ein seltsam wunderbarer Traum. Ihm dauchte, Er sah' aus seinem hochzeitlichen Bette 3wei Lorbeerbaume machsen, ihr Gezweig Dicht in einander flechtend — zwischen beiden Wuchs eine Lilie empor — Sie ward Jur Flamme, die, ber Baume dicht Gezweig Und bas Gebalk ergreisend, prasselnd aufschlug, Und um sich wuthend, schnell, das ganze Haus In ungeheurer Feuerstut verschlang.

Erschreckt von diesem seltsamen Gesichte Befragt der Bater einen sternekundigen Arabier, der sein Orakel war, An dem sein Herz mehr hing, als mir gesiel, Um die Bedeutung. Der Arabier Erklärte: wenn mein Schooß von einer Tochter Entbunden würde, tödten würde sie ihm Die beiden Sohne und sein ganzer Stamm Durch sie vergehn — Und ich ward Mutter einer Tochter; Der Bater aber gab den grausamen Besehl, die Neugeborene alsbald In's Meer zu wersen. Ich vereitelte Den blut'gen Vorsatz und erhielt die Tochter Durch eines treuen Anechts verschwiegnen Dienst.

Gefegnet fep er, ber bir hulfreich mar! D nicht an Rath gebricht's ber Mutterliebe! Ifabella.

Der Mutterliebe macht'ge Stimme nicht Allein trieb mich, bas Rindlein zu verschonen. Auch mir ward eines Traumes feltsames

Dratel, als mein Schoof mit biefer Tochter Geleanet mar: Ein Rind, wie Liebesgotter fcon, Sab ich im Grafe fpielen, und ein Lowe Ram aus bem Balb, ber in bem blut'gen Rachen Die frifch gejagte Beute trug, und ließ Sie schmeichelnb in ben Schoof bes Rindes fallen. Und aus ben Luften ichwang ein Adler fich Berab, ein gitternb Reb in feinen gangen, Und legt es schmeichelnb in ben Schoof bes Rinbes. Und beide, Low' und Abler, legten fromm Bepaart, fich ju bes Rindes Ruffen nieber. - Des Traums Berftanbnig loste mir ein Monch. Ein gottgeliebter Mann, bei bem bas Berg Rath fand und Troft in jeder ird'ichen Roth. Der fprach: "Genesen murb' ich einer Tochter. "Die mir ber Sohne ftreitende Gemutber "In beifer Liebesglut vereinen marbe." - Im Innerften bewahrt' ich mir bies Wort; Dem Gott ber Babrbeit mehr als bem ber Lage Bertrauend, rettet' ich die Gottverheiffne, Des Segens Tochter, meiner hoffnung Pfand. Die mir bes Friedens Berfzeug follte fepn. Als euer Dag fich machfent ftete vermehrte.

#### Don Manuel

(feinen Bruber umarmenb).

Nicht mehr der Schwester braucht's, der Liebe Band Bu flechten, aber fester foll sie's knupfen.

Mabella.

So ließ ich an verborgner Statte fie, Bon meinen Augen fern, geheimnifvoll

Durch fremde Dand erziehn; — den Anblid felbft Des lieben Angesichts, ben beißersiehten, Bersagt ich mir, den strengen Bater scheuend, Der von des Argwohns rubeloser Pein Und finster grabeludem Berbacht genagt, Auf allen Schritten mir die Spaber pflanzte.

## Don Cefar.

Drei Monde aber bedt ben Bater icon Das fille Grab — Bas wehrte bir, o Mutter, Die lang' Berborgne an bas Licht hervor Bu giehn und unfre herzen zu erfreuen?

Fabella.

Bas fonft, als euer ungladfel'ger Streit, Der, unausibicblich murbend, auf bem Grab Des taum entfeelten Baters fich entflammte, Nicht Raum noch Statte ber Beribhnung gab? Ronnt' ich die Schwester zwischen eure wild Entblotten Schwerter ftellen? Ronntet ibr In Diesem Sturm Die Mutterftimme boren ? Und follt' ich fie, bes Friedens theures Pfand, Den letten beil'gen Unter meiner hoffnung, Un eures Saffes Buth ungeitig wagen? - Erft mußtet ihr's ertragen, euch als Bruber Bu febn, eb' ich die Schwester zwischen euch Als einen Kriedensengel stellen tonnte. Jest tann ich's und ich fabre fie euch gu. Den alten Diener bab' ich ausgesendet, Und ftundlich barr' ich feiner Biedertehr, Der, ihrer ftillen Buflucht fie entreißend,

Burud an meine matterliche Bruft. Sie fahrt und in Die braberlichen Arme.

# Don Manuel.

Und sie ist nicht die Einz'ge, die du heut'
In deine Mutterarme schließen wirst.
Es zieht die Freude ein durch alle Pforten;
Es füllt sich der verddete Pallast,
Und wird der Sitz der blüh'nden Anmuth werden.
— Bernimm, o Mutter, jetzt auch mein Gebeimnist.
Eine Schwester gibst du mir — Ich will dafür Dir eine zweite liebe Tochter schenken.
Ia, Mutter! segne deinen Sohn! — Dies Herz,
Es hat gewählt; gefunden hab' ich sie,
Die mir durch's Leben soll Gefährtin senn.
Eh' dieses Tages Sonne sinkt, führ' ich
Die Gattin dir Don Manuels zu Füßen.

#### Mabella.

An meine Bruft will ich sie freudig schließen, Die meinen Erstgebornen mir begladt; Auf ihren Pfaden soll die Freude sprießen, Und jede Blume, die das Leben schmudt, Und jedes Glud soll mir den Sohn belohnen, Der mir die schonfte reicht der Mutrerkronen!

#### Bon Cefar.

Berschwende, Mutter, beines Segens Fulle Richt an ben einen erstgebornen Sohn! Benn Liebe Segen gibt so bring' auch ich Dir eine Tochter, folcher Mutter werth, Die mich ber Liebe neu Gefühl gelehrt. Ch' biefes Tages Sonne finit, fibrt auch Don Cefar feine Gattin bir entgegen. Don Mannel.

Mumacht'ge Liebe! Gbetliche! Bohl nennt Man dich mit Recht die Konigin der Seelen! Dir unterwirft sich jedes Element, Du kannst das Feindlichstreitende vermählen; Richts lebt, was deine Hoheit nicht erkennt, Und auch des Bruders wilden Sinn hast du Besiegt, der unbezwungen stets geblieben.

(Don Cefar umarmenb.)

Jett glaub' ich an bein Berg und schließe bich Mit hoffnung an die bruderliche Bruft; Richt zweifl' ich mehr an dir, benn bu kannst lieben. Isabella.

Dreimal gesegnet sey mir dieser Tag,
Der mir auf einmal jede bange Sorge
Bom schwerbeladnen Busen hebt — Gegründet
Auf festen Säulen seh' ich mein Geschlecht,
Und in der Zeiten Unermesslichkeit
Rann ich hinabsehn mit zufriednem Geist.
Noch gestern sah ich mich im Wittwenschleier,
Gleich einer Abgeschiednen , kinderlos,
In diesen den Sälen ganz allein,
Und heute werden in der Jugend Glanz
Drei blühnde Tochter mir zur Seite stehen.
Die Mutter zeige sich, die glückliche,
Von allen Weibern, die geboren haben,
Die sich mit mir an Herrlichkeit vergleicht!

— Doch welcher Fürsten königliche Tochter

Erblaben benn an biefes Landes Grenzen, Davon ich Runde nie vernahm? — benn nicht Unwurdig mablen konnten meine Sohne! Bon Mannel.

Mur heute, Mutter, fordre nicht, ben Schleier hinwegzuheben, ber mein Glack bebeckt. Es kommt ber Tag, ber Alles lofen wirb. Am Besten mag bie Braut sich selbst verfanden; Des sem gewiß, bu wirst sie wardig finden. Igabella.

Des Baters eignen Sinn und Geist erkenn' ich In meinem erstgebornen Sohn! Der liebte Bon jeher, sich verborgen in sich selbst Bu spinnen und den Rathschluß zu bewahren Im unzugangbar fest verschlossenen Gemath! Gern mag ich dir die kurze Frist vergonnen; Doch mein Sohn Cesar, deß bin ich gewiß, Wird jest mir eine Konigstochter nennen.

Don Cefar.

Nicht meine Beise ist's, geheimnisvoll Dich zu verhallen, Mutter. Frei und offen, Bie meine Stirne, trag' ich mein Gemath; Doch was du jetzt von mir begehrst zu wissen, Das, Mutter — laß mich's redlich dir gestehn, Hab' ich mich selbst noch nicht gefragt. Fragt man, Bober ber Sonne himmelsseuer flamme? Die alle Belt verklart, erklart sich selbst; Ihr Licht bezeugt, daß sie vom Lichte stamme. In's klare Auge sah ich meiner Braut, Am reinen Glang will ich die Perle tennen; Doch ihren Ramen kann ich dir nicht nennen. Ifabella.

Wie, mein Sohn Cefar? Klare mir bas auf! Bu gern bem erften mächtigen Gefühl Bertrautest bu, wie einer Gotterstimme. Auf rascher Jugendthat erwart' ich bich, Doch nicht auf thöricht kindischer — Laß horen, Was beine Bahl gelenkt.

#### Don Cefar.

Babl. meine Mutter? Mit's Babl, wenn bes Gestirnes Dacht ben Denichen Ereilt in ber verbangnifpollen Stunde? Richt, eine Braut ju fuchen, ging ich aus, Nicht mabrlich , foldes Gitle tonate mir Bu Sinne tommen in bem Saus bes Tobes; Denn borten fand ich, bie ich nie gesucht. Gleichgultig war und nichtsbedeutend mir Der Krauen leer geschwätiges Befchlecht; Denn eine zweite fab ich nicht, wie bich, Die ich gleich wie ein Gotterbild verebre. Es war bes Baters ernfte Tobtenfeier; Im Bolfegedrang verborgen, mobnten wir Ihr bei, du weift's, in unbekannter Rleidung; So batteft bu's mit Beiebeit angeordnet, Dag unfere haders wild ausbrechende Gewalt bes Reftes Burbe nicht verlete. - Mit ichwarzem Alor behangen mar bas Schiff Der Rirche, zwanzig Genien umftanden, Mit Fadeln in ben Sanden, den Altar,

Bor bem ber Tobtenfarg erhaben rubte, Dit weißbefreugtem Grabestuch bedect. Und auf bem Grabtuch fabe man ben Stab Der Berrichaft liegen und die Rarftentrone, Den ritterlichen Schmud ber goldnen Sporen. Das Schwert mit diamantenem Bebang. - Und Alles lag in ftiller Andacht Inicend, Als ungefeben jest vom boben Chor Berab bie Drael anfing fich zu regen, Und bundereftimmig ber Gefang begann -Und als ber Chor noch fortflang, flieg ber Sarg Dit fammt bem Boben, ber ihn trug, allmählig Berfinkend in die Unterwelt binab, Das Grabtuch aber überschleierte, Beit ausgebreitet, die verborgne Dundung, Und auf der Erde blieb der ird'iche Schmud Burud, bem Rieberfahrenden nicht folgenb -Doch auf ben Geraphoflugeln bes Gefangs Schwang bie befreite Seele fich nach oben, Den himmel suchend und den Schoof der Onade. - Dies alles, Mutter! ruf ich bir, genau Beidreibend, in's Gedachtniff jest gurud, Daß bu erkenneft, ob ju jener Stunde Ein weltlich Bunichen mir im herzen mar. Und biefen festlich ernsten Augenblick Erwählte fich ber Lenker meines Lebens, Dich zu berühren mit ber Liebe Strabl. Bie es gefchah, frag' ich mich felbst vergebens. Mabella.

Wollende dennoch! Lag mich Alles horen!

Pon Cefar.

Bober fie tam, und wie fie fich ju mir Gefunden , dieses frage nicht - Als ich Die Mugen wandte, ftand fie mir gur Seite, Und dunkel machtig, wunderbar, ergriff 3m tiefften Innerften mich ihre Rabe. Richt ihres Lachelns holder Bauber mar's, Die Reize nicht, die auf der Bange fcweben, Selbft nicht ber Glang ber gottlichen Geftalt -Es mar ihr tiefftes und gebeimftes Leben, Bas mich ergriff mit beiliger Gewalt; Bie Zaubere Rrafte unbegreiflich weben -Die Seelen Schienen ohne Borteslaut Sich, ohne Mittel, geiftig ju berühren, Als sich mein Athem mischte mit dem ihren; Fremd mar fie mir und innig boch vertraut, Und flar auf einmal fuhlt' ich's in mir werben: Die ift es, oder teine fonft auf Erden!

Das ist der Liebe beil'ger Gotterstrahl,
Der in die Seele schlägt und trifft und zündet,
Wenn sich Berwandtes zum Berwandten sindet;
Da ist kein Widerstand und keine Wahl;
Es lost der Mensch nicht, was der himmel bindet.

— Dem Bruder fall' ich bei, ich muß ihn loben,
Wein eigen Schickfal ist's, was er erzählt.

Den Schleier hat er glücklich aufgehoben
Von dem Gefühl, das dunkel mich beseelt.

Isabella.

Den eignen freien Weg, ich feb' es mobl,

Bill das Berhängniß gebn mit meinen Kindern. Bom Berge sturzt der ungeheure Strom, Buhlt sich sein Bette selbst und bricht sich Bahn; Micht des gemeff'nen Psades achtet er, Den ihm die Klugheit vorbedachtig baut. So unterwerf' ich mich, wie kann ich's andern? Der unregiersam starkern Gotterhand, Die meines Hauses Schicksal bunkel spinnt. Der Sohne Herz ist meiner Hoffnung Pfand; Sie benken groß, wie sie geboren sind.

Ifabella. Don Manuel. Don Cefar. Diego geigt fic an ber Thar.

Mabella.

Doch sieh! Da kommt mein treuer Knecht zurud! Nur naber, naber, redlicher Diego! Wo ist mein Kind? — Sie wissen Alles! Hier Ist kein Gebeimniß mehr — Wo ist sie? Sprich! Berbirg sie langer nicht! Wir sind gefaßt, Die hochste Freude zu ertragen. Komm!

(Sie will mit ihm nach ber Thare geben.) Was ist bas? Wie? Du zogerst? Du verstummst? Das ist tein Blid, ber Gutes mir verkundet! Was ist bir? Sprich! Ein Schauder fast mich an. Wo ist sie? Wo ist Beatrice?

(Will hinaus.)

Pon Mannel (får fic, betroffen). Beatrice!

Diego chilt fie zurad).

Bleib

Habella.

Bo ift fic? Dich entfeelt die Angft. Piego.

Sie folgt

Mir nicht. Ich bringe bir bie Tochter nicht. Indella.

Bas ift gefchehn? Bei allen heiligen, rebe! Don Cefar.

Bo ift bie Schwester? Ungludfel'ger, rebe? Diego.

Sie ift geraubt! Geftohlen von Rorfaren! D bart' ich nimmer biefen Tag gefebn! Bon Mannel.

Raff bich, o Mutter!

Don Cesar.

Mutter, fen gefaßt!

Bezwinge bich, bis bu ibn gang vernommen! Diego.

Ich machte schnell mich auf, wie du befohlen, Die oft betretne Strafe nach dem Klofter Jum Letztenmal zu gehn - Die Freude trug mich Auf leichten Flugeln fort.

Don Cefar.

Bur Gache!

Don Mannel.

Rebe!

Diego.

Und da ich in die wohlbekannten Shfe Des Klofters trete, die ich oft betrat, Rach deiner Tochter ungeduldig frage, Seh' ich des Schreckens Bild in jedem Auge, Entfet vernehm' ich das Entfetiche.

(Ifabella fintt bielch und gitternb auf einen Geffel, Don Manuel ift um fie beschäftigt.)

Don Cefar.

Und Mauren, fagft bu, raubten fie binmeg? Sah man bie Mauren? Wer bezeugte bies? Diego.

Ein maurisch Rauberschiff gewahrte man In einer Bucht, unfern bes Rlofters anternd.

Don Cefar.

Manch Segel rettet fich in diesen Buchten Bor des Orkanes Buth — Bo ift das Schiff? Dieas.

Deut fruhe fah man es in hoher See Mit voller Segel Kraft das Beite fuchen.

Don Cefar.

Dort man von anderm Raub noch, der geschehn? Dem Mauren gnugt einfache Beute nicht.

Diego.

hinmeg getrieben murbe mit Gewalt Die Rinderheerbe, Die bort weibete.

Pon Cefar.

Bie tonnten Rauber aus des Klofters Mitte Die Bohlverschloff'ne heimlich ranbend fiehlen. Diego.

Des Rloftergartens Mauern maren leicht Muf hober Leiter Sproffen überfliegen.

Pon Cesar.

Bie brachen fie in's Innerfte ber Bellen? Denn fromme Ronnen balt ber ftrenge 3wang. Piego.

Die noch burch tein Gelabbe fich gebunden, Sie durfte frei im Freien fich ergeben.

Don Cefar.

Und pflegte fie bes freien Rechtes oft Sich ju bebienen? Diefes fage mir.

Diego.

Dft fab man fie bes Gartens Stille fuchen; Der Biebertebr vergaß fie heute nur.

Don Cefar

(nachbem er fich eine Beile bebacht). Raub, fagst du? War fie frei genug dem Rauber, So tonnte fie in Freiheit auch entflieben. Isabella (nebt auf).

Es ist Gewalt! Es ist verwegner Raub!
Nicht pflichtvergessen konnte meine Tochter Aus freier Neigung dem Entschrer folgen!
— Don Mannel! Don Cesar! Eine Schwester Dacht' ich euch zuzuschhren; doch ich selbst Soll jetzt sie eurem Heldenarm verdanken. In eurer Kraft erhebt euch, meine Sohne!
Nicht ruhig dulbet es, daß eure Schwester Des frechen Diebes Beute sep — Ergreist Die Wassen! Rustet Schiffe aus! Durchsorscht Die ganze Kuste! Durch alle Meere setzt Dem Räuber nach! Erobert euch die Schwester!

Don Cefar.

Leb' wohl! Bur Rache flieg' ich, jur Entbedung!
(Er gebt ab. Don Manuel aus einer tiefen Berftreuung erwachenb, wentet fic benurubigt ju Diego.)

Pon Manuel.

Wann, fagft bu, fen fle unfichtbar geworben? Diego.

Seit diefem Morgen erft ward fie vermißt.

Don Mannel

(ju Donna Ifabella).

Und Beatrice nennt fich beine Tochter? Fabella.

Dies ift ihr Name! Gile! Frage nicht! Pon Mannel.

Rur Eines noch, o Mutter, lag mich wiffen — Jabella.

Fliege gur That! Des Bruders Beifpiel folge! Bon Mannel.

In welcher Gegent, ich befchwore bich -

Ifabella (ibn forttreibenb).

Sieh meine Thranen, meine Todesangft!

Don Mannel.

In welcher Gegend hieltst du fie verborgen?

Berborgner nicht war fie im Schoof ber Erbe! Diego.

D jest ergreift mich ploglich bange Furcht.

Don Mannel.

Furcht, und woraber? Sage, mas bu weißt.

Piego.

Daß ich bes Raubs unschuldig Urfach fen.

Mabella.

Ungladlicher, entbede, mas gefchehn.

Piego.

36 babe bir's verhehlt, Gebieterin, Dein Mutterberg mit Gorge ju verschonen. Am Tage, als ber Rurft beerdigt ward, Und alle Belt, begierig nach bem Reuen, Der ernften Reier fich entgegenbrangte, Lag beine Tochter, benn bie Runde mar Much in bes Kloftere Mauern eingebrungen, Lag fie mir an mit unablaffgem Alebn, Ibr biefes Reftes Unblid zu gewähren. 3d Ungladfeliger ließ mich bewegen, Berbulte fie in ernfte Trauertracht. Und alfo war fie Zeugin jenes Keftes. Und bort befarcht' ich, in bes Bolte Gewahl, Das fich berbeigebrangt von allen Enden. Bard fie vom Mug' des Raubers ausgespabt: Denn ihrer Schonheit Glanz birgt teine Sulle.

Pon Manuel (für fic, erleichtert).

Gladfel'ges Bort, bas mir bas herz befreit! Das gleicht ihr nicht! Dies Zeichen trifft nicht zu.

Mabella.

Bahnfinn'ger Alter! fo verriethft bu mich! Biego.

Gebieterin! ich bacht' es gut zu machen. Die Stimme ber Natur, die Macht bes Bluts Glaubt ich in diesem Bunsche zu erkennen; Ich hielt es fur des himmels eignes Bert, Der mit verborgen ahnungsvollem Zuge Die Lochter hintrieb zu bes Baters Grab!

Der frommen Pflicht wollt' ich ihr Recht erzeigen, Und fo, aus guter Meinung, fchafft' ich Bbfes! Bon Mannel (far fic).

Bas steh' ich hier in Furcht und Zweifels Qualen? Schnell will ich Licht mir schaffen und Gewisbeit.

(Wiff gehen.)

Pon Cefar (ber guradrommt). Bergiet, Don Manuel, gleich folg' ich bir. Pon Manuel.

Folge mir nicht! Hinweg! Mir folge Niemand!

(Er geht. ab.)

## Don Cefar

(fieht ihm verwundert nach).

Bas ift bem Bruber? Mutter, fage mir's. 3fabella.

Ich tenn' ibn nicht mehr. Gang vertenn' ich ibn. Don Cefar.

Du fiehft mich wiederkehren, meine Mutter; Denn in bes Eifers heftiger Begier Bergaß ich, um ein Zeichen bich ju fragen, Woran man die verlorne Schwester kennt. Wie find' ich ihre Spuren, eh' ich weiß, Aus welchem Ort die Rauber sie geriffen? Das Kloster nenne mir, das sie verbarg.

Der beiligen Cecilia ift's gewidmet, Und hinterm Baldgebirge, das zum Aetna Sich langsam steigend bebt, liegt es verstedt, Bie ein verschwiegner Aufenthalt ber Seelen. Den Cefar.

Sep gutes Duthe! Bertraue beinen Gabuen!

Piego.

Ich babe bir's verbeblt, Gebieterin, Dein Mutterberg mit Gorge zu verschonen. Um Tage, als ber Rurft beerdigt warb, Und alle Belt, begierig nach dem Reuen, Der ernften Reier fich entgegenbrangte, Lag beine Tochter, benn bie Runbe mar Much in bes Rlofters Mauern eingebrungen, Lag fie mir an mit unablaffgem Alebn, Ihr biefes Reftes Unblid ju gewähren. 3d Ungludfeliger ließ mich bewegen, Berbulte fie in ernfte Trauertracht. Und alfo mar fie Beugin jenes Reftes. Und bort befarcht' ich, in bes Bolts Gewahl, Das fich berbeigebrangt von allen Enben, Barb fie vom Mug' des Raubers ausgespaht: Denn ihrer Schonheit Glang birgt teine Salle.

Don Manuel (får fic, erleichtert).

Gladfel'ges Bort, bas mir bas herz befreit! Das gleicht ihr nicht! Dies Zeichen trifft nicht zu.

Isabella.

Bahnfinn'ger Alter! fo verriethft bu mich! Diego.

Sebieterin! ich bacht' es gut zu machen. Die Stimme ber Natur, die Macht des Bluts Glaubt ich in diesem Bunsche zu erkennen; Ich bielt es fur des himmels eignes Bert, Der mit verborgen ahnungsvollem Zuge Die Lochter hintrieb zu des Baters Grab!

Der frommen Pflicht wollt' ich ihr Recht erzeigen, Und fo, aus guter Meinung, fchafft' ich Bbfes! Bon Mannel (far fic).

Bas fieh' ich bier in Furcht und 3weifels Qualen? Schnell will ich Licht mir schaffen und Gewisbeit.

(Will geben.)

Pon Cefar (ber juradrommt). Bergieb, Don Manuel, gleich folg' ich bir. Pon Manuel.

Folge mir nicht! hinweg! Mir folge Niemand!

#### Don Cesar

(fieht ihm verwundert nach).

Bas ift bem Bruber? Mutter, fage mir's. Ifabella.

Ich tenn' ibn nicht mehr. Gang vertenn' ich ibn. Don Cefar.

Du siehst mich wiederkehren, meine Mutter; Denn in des Eisers heftiger Begier Bergaß ich, um ein Zeichen dich ju fragen, Woran man die verlorne Schwester kennt. Wie find' ich ihre Spuren, eh' ich weiß, Aus welchem Ort die Rauber sie geriffen? Das Kloster nenne mir, das sie verbarg.

Der heiligen Cecilia ift's gewidmet, Und hinterm Baldgebirge, das jum Aetna Sich langsam steigend bebt, liegt es verstedt, Bie ein verschwiegner Aufenthalt der Seelen. Den Ceser.

Sen gutes Duthe! Bertraue beinen Cobuen!

Die Schwester bring' ich dir zurud, mußt' ich Durch alle Lander sie und Meere suchen. Doch Sines, Mutter, ist es, was mich kummert; Die Braut verließ ich unter fremdem Schutz. Rur dir kann ich das theure Pfand vertrauen; Ich sende sie dir her, du wirst sie schauen; Un ihrer Bruft, an ihrem lieben Herzen Wirst du des Grams vergessen und ber Schmerzen.

(Er geht ab.)

#### Mabella.

Wann endlich wird ber alte Fluch sich losen, Der über diesem Hause lastend ruht? Mit meiner Hoffnung spielt ein tuckisch Wesen, Und nimmer stillt sich seines Neides Wuth. So nahe glaubt' ich mich dem sichern Hafen, So sest vertraut' ich auf des Glückes Pfand, Und alle Stürme glaubt' ich eingeschlasen, Und freudig winkend sah ich schon das Land Im Abendglanz der Sonne sich erhellen; Da kommt ein Sturm aus heitrer Luft gefandt, Und reißt mich wieder in den Kampf der Wellen! (Gie geht nach bem innern Hause, wohln ihr Diego folgt.)

Die Scene verwandelt fich in ben Garten. Beide Chore, Bulet Beatrice.

(Der Chor bes Don Manuel tommt in festlichem Aufzug, mit Arangen geschmudt, und die oben beschriebenen Brautgeschenke begleitend; ber Chor bes Don Cesar will ihm ben Eintritt verwehren.)

Erfter Cher. (Cajetan.) Du warbeft wohl thun, biefen Plat ju leeren.

Bweiter Chor. (Bohemund.)

Ich will's, wenn beffre Manner es begebren.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Du fonnteft merten, bag bu laftig bift.

Bweiter Chor. (Bohemund.)

Defimegen bleib' ich, weil es bich verbrießt. Erfter Chor. (Cajetan.)

Dier ift mein Plat. Ber barf gurud mich balten? Bweiter Chor. (Bohemund.)

3d barf es thun, ich babe bier gu malten. Erfter Chor. (Cajetan.)

Dein herrscher fendet mich , Don Manuel. Bweiter Chor. (Bohemund.)

3ch ftebe bier auf meines herrn Befehl. Erfter Chor. (Cajetan.)

Dem altern Bruber muß ber jungre weichen. Bweiter Chor. (Bohemund.)

Dem Erftbefitenben gebort bie Belt. Erfter Chor. (Cajetan.)

Berhafter, geh und raume mir bas Relb! Bweiter Chor. (Bohemund.)

Richt bis fich unfre Schwerter erft vergleichen. Erfter Chor. (Cajetan.)

Rind' ich bich uberall in meinen Begen? Bweiter Chor. (Bohemund.)

Bo mir's gefällt, ba tret' ich bir entgegen. Erfter Chor. (Cajetan.)

Bas haft bu bier ju borchen und ju baten? Bweiter Chor. (Bohemund.)

Bas baft bu bier ju fragen, ju verbieten?.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Dir fteh' ich nicht jur Reb' und Antwort bier. Bweiter Chor. (Bohemund.)

Und nicht bes Wortes Chre gonn' ich bir. Erfter Chor. (Cajetan.)

Ehrfurcht gebuhrt, o Jungling, meinen Jahren. Bweiter Chor. (Sohemund.)

In Capferteit bin ich, wie bu, erfahren! Bentrice (pargt beraus).

Beh mir! was wollen biefe wilben Schaaren? Erfter Cher (jum zweiten). (Cajetan.)

Richts acht' ich bich und beine ftolge Miene! Bweiter Chor. (Bohemund.)

Ein beff'rer ift ber herrscher, bem ich biene! Beatrice.

D web mir, web mir, wenn er jetzt erschiene! Erfter Chor. (Cajetan.)

Du lugft! Don Manuel besiegt ihn weit! Bweiter Chor. (Bohemund.)

Den Preis gewinnt mein herr in jedem Streit. Beatrice.

Jett wird er tommen, bies ift feine Beit! Erfter Chor. (Cajetan.)

Bare nicht Friede, Recht verschafft' ich mir! Bweiter Chor. (Bohemund.)

Bar's nicht die Furcht, fein Friede wehrte bir. Beatrice.

D war' er taufend Meilen weit bon bier! Erfter Chor. (Cajetan.)

Das Gefet farcht' ich, nicht beiner Blide Trut.

Bweiter Chor. (Sohemund.) Wohl thust du dran, es ist des Feigen Schutz. Erster Chor. (Cairtan.)

Sang' an , ich folge!

Bweiter Chor. (Bohemund.)

Rein Schwert ift heraus!

Beatrice

(in ber beftigsten Bedngstigung). Sie werden handgemein, die Degen blitzen! Ihr himmelsmächte, haltet ihn jurud! Werft euch in seinen Weg ihr hinderniffe, Gine Schlinge legt, ein Netz um seine Füße, Daß er versehle diesen Augenblid! Ihr Engel alle, die ich flebend bat, Ihn berzusühren, tauschet meine Bitte, Weit, weit von hier entfernet seine Schritte!

(Sie eilt binein. Indem die Cobre einander aufallen, ersichent Don Manuel.)

Don Manuel. Der Chor.

Pon Manuel.

Bas feb' ich! Saltet gin!

Erfter Chor (jum zweiten). (Cafetan, Berengar, Manfred.)

Komm an! Komm an!

Bweiter Chor. (Bohemund, Roger, Sippolyt.) Rieber mit ibnen! Nieber!

Don Mannel

(tritt gwijden fie, mit gezogenem Sowert). Raltet ein!

Erfter Chor. (Cajetan.)

Es ift ber Rarft.

Bweiter Chor. (Sohemund.) Der Bruder! Saltet Friede! Don Mannel.

Den ftred' ich tobt auf biefes Rafens Grund. Der mit gezudter Mugenwimper nur Die Rebde fortfest und bem Gegner brobt! Raf't ibr ?. Bas fur ein Damon reigt euch an, Des alten 3wiftes Rlammen aufzublafen , Der zwischen une, den Aurften, abgetban Und ausgeglichen ift auf immerdar? - Ber fing ben Streit an? Rebet! 3ch will's wiffen. Erfter Chor. (Cajetan, Berengar.)

Sie ftanden bier -

Bweiter Chor. (Roger, Bohemund, unterbrechenb.)

Sie tamen ---

Don Manuel (jum erften Chor).

Rede bu!

Erfter Chor. (Cajetan.)

Bir tamen ber, mein garft, Die Sochzeitgaben Bu überreichen, wie du uns befahlft. Befcmudt ju einem Sefte, teineswegs Bum Rrieg bereit, bu fiehft es, jogen mir In Frieden unfern Beg, nichts Arges bentend Und trauend bem beschworenen Bertrag; Da fanden wir fie feindlich bier gelagert Und uns ben Gingang fperrend mit Gewalt.

Don Manuet.

Unfinnige! ift feine Freiftatt ficher

# Don Manniel.

Bon meinem Arm beschützt, was tannft bu fürchten? Beatrice.

D glaube mir, es gibt bier macht'ge Menschen! Don Manuel.

Geliebte, feinen Machtigern als mich.

## Beatrice.

Du gegen biefe Bielen gang allein? Pon Manuel.

Ich gang allein! Die Manner, die bn furchteft — Beatrice.

Du tennft fie nicht, bu weißt nicht, wem fie bienen. Don Manuel.

Dir bienen fie, und ich bin ihr Gebieter. Beatrice.

Du bift — Ein Schrecken fliegt durch meine Seele! Pon Mannel.

Lerne mich endlich kennen, Beatrice!
Ich bin nicht der, ber ich dir schien zu seyn, Der arme Ritter nicht, der Unbekannte,
Der liebend nur um beine Liebe warb.
Wer ich wahrhaftig bin, was ich vermag,
Woher ich stamme, hab' ich dir verborgen.
Beatrice.

Du bift Don Manuel nicht! Beb' mir, wer bift bu? Bon Manuel.

Don Manuel heiß' ich — boch ich bin ber Sochste, Der biesen Namen führt in bieser Stadt; Ich bin Don Manuel, Fürst von Messina. Du haft mich lange, lange schmachten laffen, Der Furcht und allen Schredniffen jum Raub Dabin gegeben! — Doch nichts mehr bavon! Ich habe bich — In beinen lieben Armen Ift Schutz und Schirm vor jeglicher Gefahr. Romm! Sie find weg! Wir haben Raum zur Flucht, Kort, laß uns keinen Augenblick verlieren!

(Sie will tien mit fich fortgleben und fieht ihn jest erft genauer an.)

Bas ift dir? So verschloffen seierlich Empfängst du mich — entziehst dich meinen Armen, Als wolltest du mich lieber ganz verstoßen? Ich tenne dich nicht mehr — Ist dies Don Manuel Mein Gatte, mein Geliebter?

Pon Mannel.

Beatrice!

Beatrice.

Rein, rebe nicht! Jett ift nicht Zeit ju Borten! Fort lag uns eilen, schnell! Der Angenblick Ift toftbar -

> Jon Mannel. Bleib! Antworte mir!

Beatrice.

Fort! fort!

Eh' biefe wilben Danner wiebertebren!

Don Mannel.

- Bleib! Jene Manner werben uns nicht schaben! Beatrice.

Doch, boch, bu tennft fie nicht! D tomm! entfliebe!

## Don Manniel.

Bon meinem Arm beschützt, was fannst bu fürchten? Beatrice.

D glaube mir, es gibt bier macht'ge Menschen! Don Manuel.

Geliebte, feinen Dachtigern als mich.

## Beatrice.

Du gegen biefe Bielen gang allein? Bon Manuel.

Ich gang allein! Die Manner, die bu furchteft — Beatrice.

Du tenuft fie nicht, bu weißt nicht, wem fie bienen. Bon Manuel.

Dir bienen fie, und ich bin ihr Gebieter. Beatrice.

Du bift — Ein Schreden fliegt durch meine Seele! Pon Mannel.

Lerne mich endlich kennen, Beatrice!
Ich bin nicht ber, ber ich bir schien zu sepn, Der arme Ritter nicht, ber Unbekannte,
Der liebend nur um beine Liebe warb.
Ber ich wahrhaftig bin, was ich vermag,
Bober ich stamme, hab' ich bir verborgen.
Beatrice.

Du bift Don Manuel nicht! Web' mir, wer bift bu? Bon Manuel.

Don Manuel heiß' ich — boch ich bin ber Sochfte, Der biefen Ramen führt in biefer Stadt; Ich bin Don Manuel, Fürft von Meffing. Deatrice.

Du warft Don Manuel, Don Cefars Bruber? Don Manuel.

Don Cefar ift mein Bruber.

Beatrice.

Ift bein Bruber?

Pon Mannel.

Bie? Dies erschreckt bich? Kennft bu ben Don Cefar? Kennft bu noch sonften Jemand meines Bluts?

Beatrice.

Du bift Don Manuel, ber mit bem Bruber In Saffe lebt und unverschnter Febbe? Pon Manuel.

Wir find verfdent, feit heute find wir Braber, Richt von Geburt nur, nein, von herzen auch. Beatrice.

Berfohnt, feit beute!

Don Mannel.

Sage mir, was ist bas? Was bringt bich so in Aufruhr? Kennst du mehr Als nur den Namen bloß von meinem Hause? Weiß ich dein ganz Geheimniß? Haft du nichts, Nichts mir verschwiegen oder vorenthalten? Beatrice.

Bas benift bu? Bie? Bas batt' ich ju gesteben?

Bon beiner Mutter haft bu mir noch nichts Gefagt. Wer ift fie? Burbeft bu fie tennen, Benn ich fie bir befchriebe - bir fie zeigte?

# Beatrice.

Du tennft fie - tenuft fie und verbargeft mir? Bon Mannel.

Beh' bir und webe mir, wenn ich fie tenne! Beatrice.

D sie ist gutig, wie das Licht ber Sonne!
Ich seh' sie vor mir, die Erinnerung
Belebt sich wieder, aus der Seele Tiefen Erhebt sich mir die gottliche Gestalt.
Der braunen Locken dunkle Ringe seh' ich Des weißen Halses eble Form beschatten!
Ich seh' der Stirne rein gewollbten Bogen, Des großen Auges dunkelhellen Glanz,
Auch ihrer Stimme seelenvolle Tone Erwachen mir —

> Don Manuel. Weh mir! Du schilderft fie! Beatrice.

Und ich entflot ihr! konnte fie verlaffen, Bielleicht am Morgen eben dieses Tages, Der mich auf ewig ihr vereinen follte! D felbst die Mutter gab ich bin fur dich! Pon Mannel.

Meffina's Farftin wird dir Mutter fenn; Bu ihr bring' ich bich jett; fie wartet beiner. Beatrice.

Bas fagft bu? Deine Mutter und Don Cefars? Bu ihr mich bringen? Rimmer, nimmermehr! Don Mannel.

Du schauberft? Bas bebeutet bies Entfetgen? Ift meine Mutter feine Frembe bir? Seide Bruder. Seide Chote. Beatrice.

Bweiter Chor (Bohemund) ju Don Cefar. Du glaubst uns nicht - Glaub' beinen eignen Augen!

## Don Cefar

Ctritt beftig ein, und fabrt beim Unblid feines Brubers mit Entjepen gurad).

Blendwerf der Solle! Bas? In feinen Armen! (Raber tretent, au Don Manuel.)

Siftvolle Schlange! Das ift beine Liebe? Defiwegen logst du tudisch mir Berfohnung? D eine Stimme Gottes war mein haf! Fahre jur Polle, falsche Schlangenseile!

(Er ersticht ihn.)

# Don Mannel.

Ich bin des Todes — Beatrice! — Bruder!
(Er fintt und flirbt. Beatrice fallt neben ihm ohnmachtig
nieber.)

Erfter Chor. (Cajetan.)

Mord! Mord! Berbei! Greift ju ben Baffen alle! Mit Blut gerächet fen bie blut'ge That!

(Alle ziehen bie Degen.)

Bweiter Cher. (Bohemund.) Deil une! Der lange Zwiespalt ift geenbigt. Rur Ginem herricher jett gehorcht Deffina.

Erster Chor. (Cajet., Bereng., Manfr.) Rache! Rache! Der Morder falle! falle! Ein schnend Opfer dem Gemorbeten!

Bweiter Chor. (Bohem., Rog., Sipp.) Derr, furchte nichts, wir fteben treu ju bir.

## Bon Cefar

(mit Anfebn swiften fie tretens.) Burud - ich habe meinen Reind getobtet, Der mein vertrauend redlich Berg betrog. Die Bruberliebe mir jum Kallftrick legte. Ein furchtbar gräßlich Unsehn bat Die That! Doch ber gerechte himmel bat gerichtet.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Beb bir, Deffing! Bebe! webe! webe! Das gräßlich Ungebeure ift geschehn In beinen Mauern - Bebe beinen Muttern Und Rindern, beinen Junglingen und Greifen! Und webe ber noch ungebornen Frucht!

## Don Cefar.

Die Rlage tommt ju fpat - Sier ichaffet Sulfe! (Auf Beatricen geigenb.)

Ruft fie in's Leben! Schnell entfernet fie Bon diesem Ort des Schreckens und des Todes - 3ch kann nicht langer weilen, benu mich ruft Die Sorge fort um die geraubte Schwefter. - Bringt fie in meiner Mutter Schloß und fprecht: Es fen ihr Gohn, Don Cefar, ber fie fende!

(Er geht ab; die ohnmachtige Beatrice wird von bem zweiten Chor auf eine Bant gefest und fo hinweg getragen; ber erfte Chor bleibt bei bem Leichnam gurud, um welchen auch die Anaben, bie bie Brautgeschente tragen, in einem Salbfreife berumfteben.)

#### Chor. (Cajetan.)

Sagt mir! ich fann's nicht faffen und beuten. Bie es fo fchnell fich erfullend genaht. Langst wohl fab ich im Beift mit weiten Schiller's fammtl. Berte. V. Bb.

Beide Bruder. Seide Chore. Beatrice.

Bweiter Chor (Bohemund) zu Don Sefar. Du glaubst uns nicht — Glaub' beinen eignen Augen! Bon Cefar

(tritt heftig ein, und fahrt beim Unblid feines Brubers mit Entfepen gurad).

Blendwerk der Solle! Bas? In seinen Armen!
(Raber tretent, ju Don Manuel.)

Siftvolle Schlange! Das ift beine Liebe? Defwegen logst bu tudifch mir Berfohnung? D eine Stimme Gottes war mein haß! Fahre jur Solle, falfche Schlangenseele!

(Er erfticht ihn.)

# Pon Manuel.

Ich bin bes Todes — Beatrice! — Bruder! (Er fintt und flirbt. Beatrice faut neben ihm ohnmachtig nieber.)

Erster Chor. (Cajetan.) Mord! Mord! Herbei! Greift zu ben Waffen alle! Mit Blut gerächet sep die blut'ge That!
(Ane zieben bie Degen.)

Bweiter Chor. (Bohemund.) Beil und! Der lange Zwiespalt ift geendigt. Rur Einem Berricher jett gehorcht Meffina.

Erfter Chor. (Cajet., Bereng., Manfr.) Rache! Rache! Der Morber falle! falle! Ein funend Opfer bem Gemorbeten!

Bweiter Chor. (Bohem., Rog., Sipp.) Derr, furchte nichts, wir fteben treu ju bir.

# Don Cefar

(mit Anfebn swiften fie tretenk)
Burud — ich habe meinen Feind getobtet,
Der mein vertrauend redlich Herz betrog,
Die Bruderliebe mir jum Fallstrick legte.
Ein furchtbar gräßlich Anfehn hat die That!
Doch ber gerechte himmel hat gerichtet.
Erfter Chor. (Caietan.)

Weh dir, Messina! Wehe! wehe! wehe! Das gräßlich Ungeheure ist geschehn In beinen Mauern — Wehe beinen Muttern Und Kindern, beinen Junglingen und Greisen! Und wehe ber noch ungebornen Frucht!

## Don Cefar.

Die Rlage tommt zu fpat - Sier schaffet Sulfe! (Auf Beatricen zeigenb.)

Ruft sie in's Leben! Schnell entfernet sie Bon diesem Ort des Schreckens und des Todes
— Ich kann nicht langer weilen, denu mich ruft Die Sorge fort um die geraubte Schwester.
— Bringt sie in meiner Mutter Schloß und sprecht: Es sey ihr Sohn, Don Cesar, der sie sende!

(Er geht ab; die ohnmächtige Beatrice wird von dem zweiten Chor auf eine Bant gefest und so hinweg getragen; der erste Chor bleibt bei dem Leichnam zurud, um welchen auch die Anaben, die die Brautgeschenke tragen, in einem halbereise berumfteben.)

#### Chor. (Cajetan.)

Sagt mir! ich kann's nicht faffen und beuten, Wie es fo schnell sich erfüllend genaht. Längst wohl fab ich im Geist mit weiten Schuer's fammit. Werte. V. 200.

Schritten das Schreckensgespenst herschreiten Dieser entsetzlichen blutigen That.
Dennoch übergießt mich ein Grauen,
Da sie vorhanden ist und geschehen,
Da ich erfüllt muß vor Angen schauen,
Was ich in ahnender Furcht nur gesehen.
All mein Blut in den Abern erstarrt
Bor der gräßlich entschiedenen Gegenwart.

Einer aus dem Chor. (Manfred.) Laffet erschallen die Stimme der Klage! — Holder Jüngling!
Da liegt er entseelt Hingestreckt in der Blüthe der Tage!
Schwer umfangen von Todesnacht,
Un der Schwelle der bräutlichen Kammer!
Aber über dem stummen erwacht
Lauter unermesslicher Jammer.

Gin Bweiter. (Cajetan.)

Wir fosition, wir kommen, Mit festlichem Prangen Die Braut zu empfangen; Es bringen die Anaben Die reichen Gewande, die brautlichen Gaben, Das Fest ist bereitet, es warten die Zeugen; Aber der Brautigam horet nicht mehr, Nimmer erweckt ihn der frohliche Reigen, Denn der Schlummer der Todten ist schwer.

Schwer und tief ist der Schlummer der Todten; Nimmer erweckt ihn die Stimme der Braut, Mit der Gerechtigkeit heiligen Zügen Busten sie listig sein Herz zu betrügen, Bis er die todtliche That nun gethan — Aber da er den Schooß jetzt geschlagen, Der ihn empfangen und liebend getragen, Siehe, da kehrten sie Gegen ihn selber Schrecklich sich um — Und er erkannte die furchtbaren Jungfraun, Die den Morder ergreisend saffen, Die von jetzt an ihn nimmer lassen, Die ihn mit ewigem Schlangeubist uagen, Die von Meer zu Meer ihn ruhelos jagen Bis in das delphische Heiligthum.

(Der Chor geht ab, ben Leichnam Don Mennels auf einer Babre tragenb.)

#### Die Gaulenhalle.

Es if Racht; die Scene ist von oben berad burch eine große Lampe erkenchtel.

Bonna Isabella und Diego treten auf.

## Mabella.

Roch teine Kunde tam von meinen Sbhnen, Db eine Spur fich fant von der Berlornen? Diegs.

Roch nichts, Gebieterin! — boch hoffe Alles Bon beiner Sohne Ernft und Emfigfeit.

Hinab, binab in der Erde Ritzen Rinnet, rinnet, rinnet dein Blut. Drunten aber im Tiefen fitzen Lichtlos, ohne Gesang und Sprache, Der Themis Tochter, die nie vergeffen, Die Untrüglichen, die mit Gerechtigkeit meffen, Fangen es auf in schwarzen Gefässen, Rühren und mengen die schreckliche Rache.

Bweiter. (Berengar.)

Reicht verschwindet der Thaten Spur Bon der sonnenbeleuchteten Erde, Wie aus dem Antlitz die leichte Geberde — Aber nichts ist verloren und verschwunden, Was die geheimnisvoll waltenden Stunden In den dunkel schaffenden Schooß aufnahmen — Die Zeit ist eine blübende Flur, Ein großes Lebendiges ist die Natur, Und Alles ist Frucht und Alles ist Samen.

Pritter. (Cajetan.)

Behe, webe dem Morder, webe,
Der sich gefat die todtliche Saat!
Ein andres Antlitz, eh' sie gescheben,
Ein anderes zeigt die vollbrachte That.
Muthvoll blickt sie und kahn dir entgegen,
Benn der Rache Gefahle den Busen bewegen;
Aber ist sie geschehn und begangen,
Blickt sie dich an mit erbleichenden Bangen.
Selber die schrecklichen Furien schwangen
Gegen Orestes die hollischen Schlangen,
Reizten den Sohn zu dem Muttermord an:

Mit der Gerechtigkeit heitigen Zügen Wusten sie listig sein Herz zu betrügen, Bis er die todtliche That nun gethan — Aber da er den Schooß jetzt geschlagen, Der ihn empfangen und liebend getragen, Siehe, da kehrten sie Gegen ihn selber Schrecklich sich um — Und er erkannte die furchtbaren Jungfraun, Die den Morder ergreisend saffen, Die von jetzt an ihn nimmer lassen, Die ihn mit ewigem Schlangeubiß nagen, Die von Meer zu Meer ihn ruhelos jagen Bis in das belphische Heiligthum.

(Der Chor geht ab, ben Leichnam Dan Mennels auf einer Babre tragenb.)

#### Die Gaulenhalle.

Es ift Racht; die Scene ist von oben berad burch eine große Lampe erkeuchteb.

Bonna Isabella und Diego treten auf.

# Mabella.

Roch teine Kunde tam von meinen Sohnen, Db eine Spur sich fand von der Berlornen? Diegs.

Roch nichts, Gebieterin! — boch hoffe Alles Bon beiner Sohne Ernft und Emfigfeit.

#### Mabella.

Bie ift mein herz geangftiget, Diego! Es fand bei mir, dies Unglad zu verhaten. Diego.

Drud' nicht des Borwurfs Stachel in bein Berg. Un welcher Borficht ließest bu's ermangeln? Iabella.

Datt' ich fie fruher an bas Licht gezogen, Bie mich bes herzens Stimme machtig trieb! Diego.

Die Klugheit wehrte bir's; bu thatest weise, Doch ber Erfolg ruht in bes himmels hand. Iabella.

Ach, so ift feine Freude rein! Mein Glack Bar' ein volltommnes ohne biefen Zufall. Diegs.

Dies Glad ift nur verzögert, nicht zerftort; Genieße bu jett beiner Sohne Frieben. Isabella.

Ich habe fie einander Herz an Herz Umarmen fehn — ein nie erlebter Anblick! Biegs.

Und nicht ein Schauspiel bloß, es ging von Bergen; Denn ihr Geradfinn haßt ber Luge Zwang. Isabella.

Ich feb' auch, daß fie gartlicher Gefable, Der schonen Reigung fabig find: mit Wonne Entbed' ich, daß fie ehren, was fie lieben. Der ungebundnen Freiheit wollen fie Entsagen, nicht bem Jügel bes Gesetzes

Entzieht fich ihre braufend wilde Rugend, Und fittlich felbst blieb ibre Leibenschaft. Ich will bir's jeto gern gestehn, Diego, Daß ich mit Sorge biefem Augenblick, Der aufgeschloffnen Blume bes Gefühls Mit banger Furcht entgegen fab - Die Liebe Wird leicht zur Buth in heftigen Naturen. Wenn in ben aufgehäuften Renerzunder Des alten Saffes auch noch biefer Blis, Der Gifersucht feindsel'ge Rlamme ichlug -Mir Schaudert, es zu benten - ihr Gefühl, Das niemals einig war, gerabe bier 3um Erftenmal unselig fich begegnet -Wohl mir! Auch diese donnerschwere Wolfe, Die über mir ichwarz brobend niederhing, Sie führte mir ein Engel ftill vorüber, Und leicht nun gthmet die befreite Bruft.

# Diego.

Ja, freue deines Werkes dich. Du haft Mit zartem Sinn und ruhigem Verstand Bollendet, was der Bater nicht vermochte Mit aller seiner Herrscher-Macht — Dein ist Der Ruhm; doch auch dein Glucksstern ist zu loben!

# Mabella.

Bieles gelang mir! Biel auch that bas Glud! Nichts Kleines mar es, folche heimlichkeit Berhullt zu tragen biefe langen Jahre, Den Mann zu tauschen, ben umsichtigsten Der Menschen, und in's herz zurudzudrängen Den Trieb bes Bluts, ber machtig, wie bes Feuers Berfchloff'ner Gott, aus feinen Banden ftrebte! Piego.

Ein Pfand ift mir bes Gludes lange Gunft, Daß Alles fich erfreulich lofen wird. Iabella.

Ich will nicht eher meine Sterne loben, Bis ich bas Ende biefer Thaten sah.
Daß mir ber bose Genius nicht schlummert, Erinnert warnend mich der Tochter Flucht.
— Schilt oder lobe meine That, Diego!
Doch dem Getreuen will ich nichts verbergen.
Nicht tragen konnt' ich's, hier in muß'ger Ruh'
Zu harren des Erfolgs, indeß die Sohne
Geschäftig forschen nach der Tochter Spur.
Gehandelt hab' auch ich — Bo Menschenkunst
Nicht zureicht, hat der himmel oft gerathen.
Diego.

Entbede mir, was mir zu wiffen ziemt. Ifabella.

Einstebelnd auf bes Aetna Hohen haust
Ein frommer Rlausner, von Uralters her
Der Greis genannt bes Berges, welcher naher
Dem Himmel wohnend, als der andern Menschen
Tief wandelndes Geschlecht, den ird'schen Sinn
In leichter reiner Aetherluft geläutert,
Und von dem Berg der aufgewälzten Jahre
Hinabsieht in das aufgeldste Spiel
Des unverständlich frummgewundnen Lebens.
Richt fremd ist ihm das Schickfal meines hauses;

Dft bat ber beil'ge Dann fur uns ben himmel Gefragt und manchen Aluch binweg gebetet. Bu ihm binauf gefandt bab' ich alsbald Des rafchen Boten jugendliche Rraft, Dag er mir Runde von ber Tochter gebe, Und ftundlich harr' ich deffen Biebertebr.

#### Diego.

Trugt mich mein Auge nicht, Gebieterin, So ift's berfelbe, ber bort eilend nabt, Und Lob farmahr verdient ber Emfige!

Bote. Die Vorigen.

# Mabella.

Sag' an, und weber Schlimmes beble mir Roch Gutes, fonbern ichopfe rein die Bahrbeit! Bas gab ber Greis bes Bergs bir jum Befcheibe?

#### Bote.

3ch foll mich fonell gurud begeben, mar Die Untwort, bie Berlorne fen gefunden.

#### Mabella.

Gladfel'ger Dund, erfreulich himmelswort! Stets haft bu bas Ermunichte mir verfundet! Und welchem meiner Gohne mar's verlieben, Die Spur ju finden ber Berlornen?

#### Bote.

Die Tiefverborgne fand bein altfter Sohn.

# Nabella.

Don Manuel ift es, bem ich fie verbante! Ach, ftets war diefer mir ein Rind bes Segens! - haft du dem Greis auch die geweihte Rerze Gebracht, die jum Geschent ich ihm gefendet, Sie anzugunden seinem Beiligen? Denn was von Gaben sonft der Menschen Bergen Erfreut, verschmaht der fromme Gottesbiener.

# Bote.

Die Kerze nahm er schweigend von mir an, Und zum Altar hintretend, wo die Lampe Dem Heil'gen brannte, zundet' er sie flugs Dort an, und schnell in Brand steckt' er die Hutte, Borin er Gott verehrt seit neunzig Jahren.

# Mabella.

Bas fagft bu? Belches Schredniß nennft bu mir?

Und dreimal Behe! Behe! rufend, stieg er herab vom Berg; mir aber winkt' er schweigend, Ihm nicht zu folgen, noch zurückzuschauen. Und so, gejagt von Grausen, eilt' ich her!

# Mabella.

In neuer Zweifel wogende Bewegung Und angstlich schwankende Berworrenheit Sturzt mich das Widersprechende zuruck. Gefunden sen mir die verlorne Tochter Bon meinem altesten Sohn, Don Manuel? Die gute Rede kann mir nicht gedeihen, Begleitet von der unglücksel'gen That.

# Bote.

Blid hinter bich, Gebieterin! bu fiehft Des Rlausners Wort erfullt vor beinen Augen;

Denn Alles mußt' mich trugen, ober bies Ift die verlorne Tochter, die du suchft, Bon beiner Siene Ritterschaar begleitet.

(Beatrice wird von bem zweiten halbebor auf einem Tragseffel gebracht und auf ber vordern Bume niebergefest. Sie ift noch obne Leben und Bewegung.)

Ifabella. Diego. Bote. Beatrice, Chor. (Bohemund, Roger, Sippolyt, und bie andern neun Ritter Don Cefars.)

#### Chor. (Bohemund.)

Des herrn Gebeiß erfüllend, setzen wir Die Jungfrau hier zu beinen Füßen nieber, Gebieterin! — Also befahl er uns Ju thun, und bir zu melben biefes Wort: Es sey bein Sohn Don Cesar, ber fie sende!

#### Mabella

(ift mit ausgebreiteten Armen auf fie jugeeilt, und tritt mit Schreden jurud).

D himmel! Sie ift bleich und ohne Leben!

# Chor. (Bohemund.)

Sie lebt! Sie wird erwachen! Gonn' ihr Zeit, Bon dem Erffannlichen sich zu erholen, Das ihre Geister noch gebunden halt.

Isabella. 🕐

Mein Kind! Kind meiner Schmerzen, meiner Sorgen!
So sehen wir uns wieber! So mußt du
Den Eingang halten in des Waters Haus!
O laß an meinem Leben mich das beinige.
Onzumben! An die matterliche Brust
Will ich dich preffen, die vom Todesfrost
Gelbst die warmen Abern wieder schlagen!

#### (Bum Chor.)

D sprich! Welch Schreckliches ift bier geschehn? Wo fandst bu sie? Wie kam bas theure Kind In diesen kläglich jammervollen Zustand?

Chor. (Bohemund.)

Erfahr' es nicht von mir, mein Mund ift ftumm. Dein Sohn Don Cefar wird dir Alles deutlich Berkandigen, denn Er ift's, der fie sendet.

Mabella.

Mein Sohn Don Manuel, so willst du sagen? Chor. (Bohemund.)

Dein Sohn Don Cefar fenbet fie bir gu.

Mabella (gu bem Boten).

Bar's nicht Don Manuel, den der Seher nannte? Bote.

So ift es, herrin, bas war feine Rede. 3fabella.

Belcher es sep, er hat mein herz erfreut; Die Tochter bank' ich ihm, er sep gesegnet! D muß ein neid'scher Damon mir die Bonne Des heiß ersiehten Augenblicks verbittern! Ankampsen muß ich gegen mein Entzücken! Die Tochter seh' ich in des Baters haus, Sie aber sieht nicht mich, vernimmt mich nicht, Sie kann der Mutter Freude nicht erwiedern. D offnet euch, ihr lieben Augenlichter'! Erwarmet euch, ihr hande! Debe dich, Lebloser Busen, und schlage der Lust!
Diego! Das ist meine Tochter — Das

Die langverborgne, die gerettete, Bor aller Belt fann ich fie jett erkennen! Chor. (Sohemund.)

Ein feltsam neues Schredniß glaub' ich ahnend Bor mir zu fehn, und fehe wundernd, wie Das Irrfal fich entwirren foll und lofen.

Mabella

(jum Chor, ber Beftarjung und Bertegenbeit ausbestatt). D ihr seyd undurchdringlich harte Herzen!
Bom eh'rnen Harnisch eurer Bruft, gleichwie
Bon einem schroffen Meeresselsen, schlägt
Die Freude meines Herzens mir zurück!
Umsonst in diesem ganzen Kreis umber
Spah' ich nach einem Auge, das empfindet.
Wo weilen meine Shne, daß ich Antheil
In einem Auge lese, benn mir ist,
Als ob der Waste unmitleid'ge Schaaren,
Des Meeres Ungeheuer mich umständen!

Sie schlägt die Augen auf! Sie regt fich, lebt! Jabella.

Sie lebt! Ihr erfter Blid fen auf die Mutter! Piegs.

Das Auge schließt fie schaubernd wieber zu. Ifabella (zum Shor).

Beichet jurud! Sie schreckt ber frembe Unblid. Chor (reitt jurud). (Bohemund.)

Gern meib' ich's, ihrem Blide ju begegnen. Biege.

Mit großen Augen mißt sie faunend bich.

# Beatrice.

2Bo bin ich? Diefe 3age folle' ich tennen." Ifabella.

Langfam febet die Befinnung ihr zurud. Piego.

Bas macht fie? Auf die Kniee feutt fie fich. Beatrice.

O fcones Engelsantlit meiner Mutter! Isabella.

Kind meines Herzens! Komm in meine Arme! Beatrice.

Bu beinen Fußen fieh bie Schulbige.

Ich habe bich wieder! Alles fen vergeffen! Biegs.

Betracht' auch mich! Erkennft bu meine Buge? Beatrice.

Des redlichen Diego greises Haupt! Habella.

Der treue Wächter beiner Kinderjahre.

So bin ich wieder in bem Schoof ber Meinen? Ifabella.

Und nichts foll uns mehr fcheiden, als ber Tob.

Du willft mich nicht mehr in die Fremde ftogen? Iabella.

Nichts trennt uns mehr; bas Schickfal ift befriedigt. Beatrice (fint an ihre Bruft).

Und find' ich wirklich mich an beinem Bergen ?.

Und Alles war ein Traum, was ich erlebte?
Ein schwerer fürchterlicher Traum — D Mutter!
Ich sah ihn todt zu meinen Füßen fallen!
— Wie komm' ich aber hieber? Ich besinne
Mich nicht — Uch, wohl mir, wohl, daß ich gerettet
In beinen Armen bin! Sie wollten mich
Zur Fürstin Mutter von Messina bringen.
Eber in's Grab!

Isabella.

Romm gu bir, meine Tochter!

Meffina's Furftin -

Beatrice.

Renne fie nicht mehr!

Mir gießt fich bei dem ungludfel'gen Namen Ein Froft des Tobes burch die Glieber.

Fabella.

Bore mich.

Beatrice.

Sie hat zwei Sohne, die sich todtlich haffen; Don Manuel, Don Cefar nennt man sie. Iabella.

Sch bin's ja felbst! Erkenne beine Mutter! Beatrice.

Bas fagft bu? Belches Bort haft bu gerebet? Ifabella.

3ch, beine Mutter, bin Meffina's Furftin. Beatrice.

Du bift Don Manuels Mutter und Don Cefare? Inbella.

Und beine Mutter! Deine Bruber neunft bu!

Beatrice.

Web, web mir! D entfetjenvolles Licht! Ifabella.

Bas ift bir? Bas erschuttert bich so feltsam? Beatrice

(with um fich schauend, erblict ben Stor). Das sind sie, ja! Jetzt, jetzt erkenn' ich sie. Mich hat kein Traum getäuscht — Die sind's! die waren Jugegen — es ist fürchterliche Wahrheit! Unglückliche, wo habt ihr ihn verborgen?

(Sie geht mit bestigem Schritt auf ben Shor ju, ber sich von ihr abwendet. Ein Trauermarsch läßt sich in der Ferne boren.)
Chor.

Bebe! Bebe!

Mabella.

Men verborgen? Was ist wahr?
Ihr schweigt bestürzt — Ihr scheint sie zu verstehn.
Ich les' in euren Augen, eurer Stimme
Gebrochnen Tonen etwas Unglücksel'ges,
Das mir zurückgehalten wird — Was ist's?
Ich will es wissen. Warum bestet ihr
So schreckenvolle Blicke nach der Thure?
Und was für Tone hor' ich da erschallen?

Chor. (Bohemund.)

Es naht sich! Es wird sich mit Schreden erklaren. Sen start, Gebieterin, stahle bein herg! Mit Faffung ertrage, was bich erwartet, Mit mannlicher Seele ben tobtlichen Schmerg! Isabella.

Bas naht fich? Bas erwartet mich? - Sch bore

Der Tobtenklage fürchterlichen Ton

Das Saus burchbringen - Bo find meine Shone?

(Der erfte halbdor bringt ben Leichnam Don Manuels auf einer Babre getragen, bie er auf ber leer gelaffenen Seite ber Scene nieberfest. Gin ichwarzes Luch ift barüber ges breitet.)

Ifabella. Beatrice. Diego, Beide Chore.

Erster Chor (Cajetan.)

Durch die Straßen der Städte, Bom Jammer gefolget,
Schreitet das Unglad —
Lauernd umschleicht es
Die Häuser der Menschen,
Heute an dieser
Pforte pocht es,
Worgen an jener,
Aber noch keinen hat es verschont.
Die unerwänschte,
Schmerzliche Botschaft,
Früher oder später,
Bestellt es an jeder
Schwelle, wo ein Lebendiger wohnt.

(Berengar.)

Wenn die Blatter fallen In des Jahres Kreise, Wenn jum Grabe wallen Entnerdte Greise, Da gehorcht die Natur Ruhig nur Threm alten Gesetze, Ihrem ewigen Brauch,
Da ist nichts, was ben Menschen entsetze!
Aber bas Ungeheure auch
Lerne erwarten im irdischen Leben!
Mit gewaltsamer Hand
Löset ber Mord auch bas heiligste Band.
In sein stygisches Boot
Raffet ber Tod
Auch ber Jugend blühendes Leben!

#### (Cajetan.)

Wenn die Wolken gethürmt den himmel schwärzen, Wenn dumpftosend der Donner hallt, Da, da fühlen sich alle Herzen
In des furchtbaren Schicksals Gewalt.
Aber auch aus entwölkter Hohe
Kann der zündende Donner schlagen.
Darum in deinen frohlichen Tagen Fürchte des Unglücks tücksiche Nähe!
Nicht an die Güter hänge dein Herz,
Die das Leben vergänglich zieren!
Wer besitzt, der lerne verlieren;
Wer im Glück ist, der lerne den Schmerz!

# Mabella.

Bas soll ich horen? Bas verhüllt dies Tuch?

(Gie macht einen Schritt gegen bie Bahre, bleibt aber um foluffig zaubernd fieben.)

Es zieht mich graufend bin und zieht mich schaubernb Mit dunkler kalter Schreckenshand zurud.

(Bu Beatricen, welche fich zwischen fie und die Bahre geworfen.) Las mich! Bas es auch sep, ich will's enthallen!
(Sie bebt bas Luch auf und entbedt Don Manuels Leichnam.)
D himmlische Machte, es ist mein Sohn!
(Sie bleibt mit starrem Entseten steben — Beatrice sinkt mit einem Schrei bes Schmerzes neben ber Babre nieben.)

Chor. (Cajetan. Berengar. Monfred.) Ungludliche Mutter! Es ist bein Sohn! Du hast es gesprochen bas Wort des Jammers; Nicht meinen Lippen ist es entstohn. Isabella.

Mein Sohn! Mein Manuel! — D ewige Erbarmung — So muß ich dich wieder finden! Mit deinem Leben mußtest du die Schwester Erfaufen aus des Räubers Hand! — Wo war Dein Bruder, daß sein Arm dich nicht beschützte? — D Fluch der Hand, die diese Wunde grub! Fluch ihr, die den Verderblichen geboren, Der mir den Sohn erschlug! Fluch seinem ganzen Geschlecht!

# Chor.

Webe! Bebe! Bebe! Bebe! Ifabella.

So haltet ihr mir Wort, ihr himmelsmächte? Das, bas ist eure Wahrheit? Wehe bem, Der euch vertraut mit redlichem Gemuth! Worauf hab' ich gehofft, wovor gezittert, Wenn dies der Ausgang ist! — D, die ihr hier Mich schreckenvoll umsteht, an meinem Schmerz Die Blicke weidend, lernt die Lügen kennen, Womit die Traume uns, die Seher tauschen!

Glaube noch Giner an ber Gotter Mund! - Alle ich mich Mutter fühlte biefer Tochter. Da traumte ibrem Bater eines Tags. Er fab' aus feinem bochzeitlichen Bette 3mei Lorbeerbaume machsen - Bwischen ihnen Wuchs eine Lilie empor: fie ward Bur Algmme, die ber Baume bicht Gezweig ergriff, Und um fich mutbend ichnell bas ganze Saus In ungeheurer Reuerflut verschlang. Erschreckt von biefem feltsamen Gefichte Befrug der Bater einen Bogelschaner Und Schwarzen Magier um bie Bebeutung. Der Magier erflarte: wenn mein Schoof Bon einer Tochter fich entbinden murbe. So murbe fie bie beiben Sobne ibm Ermorben und vertilgen feinen Stamm! Chor. (Cajetan und Bohemund.)

Gebieterin, mas fagft bu? Bebe! Bebe! Jabella.

Darum befahl ber Vater, sie zu tobten; Doch ich entruckte sie bem Jammerschickfal.

— Die arme Ungluckfelige! Verstoßen Ward sie als Kind aus ihrer Mutter Schooß, Daß sie, erwachsen, nicht die Brüder morde! Und jetzt durch Räubershände fällt der Bruder; Nicht die Unschuldige hat ihn getobtet!

Chor.

Webe! Webe! Webe! Webe!

Nabella.

Reinen Glauben

Berdiente mir bes Gogenbieners Spruch: Ein beffres Soffen ftartte meine Seele. Denn mir verfanbigte ein andrer Munb. Den ich fur mabrhaft bielt, von biefer Tochter: "In beifer Liebe murbe fie bereinft "Der Sohne Bergen mir vereinigen." - So widersprachen bie Drafel fich. Den Aluch zugleich und Segen auf bas Saupt Der Tochter legend - Nicht ben Kluch bat fie Berichulbet, die Ungludliche! Nicht Zeit Bard ihr gegonnt, ben Segen zu vollziehen. Ein Mund hat wie ber andere gelogen! Die Runft ber Seber ift ein eitles Nichts; Betruger find fie, ober find betrogen. Richts Babres lagt fich von ber Bufunft miffen, Du ichovfeft brunten an ber Solle Gluffen, Du schopfest broben an bem Quell bes Lichts.

Erfter Cher. (Cajetan.)

Webe! Webe! Was fagst du? Halt ein, halt ein! Bezähme der Junge verwegenes Toben! Die Orakel sehen und treffen ein; Der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben. Isabella.

Nicht jahmen will ich meine Junge, laut, Wie mir bas herz gebietet, will ich reben. Warum besuchen wir die heil'gen hauser Und heben zu dem himmel fromme hande? Gutmuth'ge Thoren, was gewinnen wir Mit unserm Glauben? Go unmbglich ist's, Die Gotter, die hochwohnenden, zu treffen,

Als in den Mond mit einem Pfeil zu schießen. Bermauert ist dem Sterblichen die Zukunft, Und kein Gebet durchbohrt den eh'rnen himmel. Ob rechts die Bögel fliegen oder links, Die Sterne so sich oder anders fügen! Nicht Sinn ist in dem Buche der Natur; Die Traumkunst träumt, und alle Zeichen trägen.

# Bweiter Chor. (Bohemund.)

Salt ein, Ungludliche! Webe! Webe! Du laugnest ber Sonne leuchtendes Licht Mit blinden Augen! Die Gotter leben. Erkenne sie, die dich furchtbar umgeben! (Alle Nitter.)

Die Gotter leben. Erkenne fie, die bich furchtbar umgeben! Beatrice.

D Mutter! Mutter! Warum hast bu mich Gerettet! Warum warsst bu mich nicht hin Dem Fluch, ber, eh' ich war, mich schon verfolgte? Blbbsicht'ge Mutter! Warum dunktest du Dich weiser, als die Allesschauenden, Die Nah' und Fernes aneinander knupsen, Und in der Zukunst spate Saaten sehn? Dir selbst und mir, uns Allen zum Verderben hast du den Todesgottern ihren Raub, Den sie gesordert, frevelnd vorenthalten! Jetzt nehmen sie ihn zweisach, dreisach selbst. Nicht dank' ich dir das traurige Geschenk; Dem Schmerz, dem Jammer hast du mich erhalten!

# Erfter Chor (Cajetan.)

(in heftiger Bewegung nach ber Thure febenb).

Brechet auf, ihr Bunben!

Rließet, fließet!

In Schwarzen Guffen

Sturget hervor, ihr Bache bes Blute!

(Berengar.)

Sherner Füße Rauschen vernehm' ich, Höllischer Schlangen Zischendes Tonen. Ich erkenne ber Furien Schritt! (Caietan.)

Stürzet ein, ihr Banbe! Berfint', o Schwelle, Unter der schrecklichen Füße Tritt! Schwarze Dampfe, entsteiget, entsteiget Qualmend dem Abgrund! Berschlinget des Tages Lieblichen Schein! Schützende Götter des Hauses, entweichet! Laffet die rachenden Göttinnen ein!

Don Cefar. Ifabella. Beatrice. Der Chor.

(Beim Eintritt bes Don Cefar gertheilt fich ber Chor in fliebenber Bewegung vor ibm; er bleibt allein in ber Mitte ber Scene fteben.)

Beatrice.

Weh mir, er iftel

Nabella (tritt ihm entgegen).

D mein Gobn Cefar! Mug ich fo

Dich wiebersehen - D blick' ber und fieh Den Frevel einer gottverfluchten hand!
(Gabrt ibn ju bem Reignam.)
Bon Cefar

(tritt mit Entfeten gurad, bas Befigt verhaffens). Erfter Chor. (Coittan, Berenger.)

Brechet auf, ihr Bunden! Fließet, fließet! In schwarzen Guffen Stromet herbor, ihr Bache bes Blute! Isabella.

Du schauberst und erstarrst! Ja, bas ift Alles, Was bir noch übrig ist von beinem Bruder! Da liegen meine Hoffnungen — Sie stirbt Im Keim, die junge Blume eures Friedens, Und teine schonen Früchte sollt' ich schauen.

Erbfte bich, Mutter! Redlich wollten wir Den Frieden, aber Blut beschloß bet himmel.

Mabella.

D ich weiß, bu liebtest ibn, ich fab entzüdt Die schonen Bande zwischen euch sich flechten! Un beinem herzen wolltest du ibn tragen, Ihm reich ersetzen die verlornen Jahre. Der blut'ge Mord kam beiner schonen Liebe Zuvor — Jetzt kannst du nichts mehr, als ihn rachen. Den Cesar.

Romm, Mutter, tomm! Sier ift tein Ort fur bich. Entreiß bich biefem ungludfel'gen Anblid!

(Er will fle fortziehen.)

# Mabella

(fallt ihm um ben Sais).

Du lebst mir noch! Du jett mein Ginziger! Beatrice.

Beb, Mutter! was beginnft bu?

Don Cefar.

Weine bich aus

An biesem treuen Busen! Unverloren Ift dir der Sohn, denn seine Liebe lebt Unsterblich fort in beines Cesars Brust.

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar, Manfred.) Brechet auf, ihr Bunben!

Redet, ihr ftummen! In schwarzen Fluten

Sturget hervor, ihr Bache bes Blute!

Mabella

(Beiber Sanbe faffenb).

D meine Rinder!

Don Cefar.

Wie entzudt es mich,

In beinen Armen fie zu feben, Mutter! Ja, laß fie beine Tochter fepn! Die Schwester —

Mabella (unterbricht ihn).

Dir bant' ich die Gerettete, mein Sohn!

Du hieltest Wort, bu haft fie mir gefenbet.

Don Cefar (erstaunt).

Ben, Mutter, fagft bu, hab' ich bir gefenbet? Inbella.

Sie mein' ich, die bu bor bir fiebft, bie Schwefter.

Dich wiedersehen - D blick' her und sieh Den Frevel einer gottverfluchten Hand! (Fichtet ibn ju bem Leichnam.)

Fon Cefar

(tritt mit Entfepen gurad, bas Gefich verhallens). Erfter Chor. (Cajtian, Berenger.)

Brechet auf, ihr Bunden! Fließet, fließet! In schwarzen Guffen Stromet hervor, ihr Bache des Bluts! Ifabella.

Du schauberst und erstarrst! Ja, bas ift Alles, Was dir noch übrig ist von beinem Bruder! Da liegen meine Hoffnungen — Sie stirbt Im Reim, die junge Blume eures Friedens, Und keine schonen Früchte sollt' ich schauen. Don Cesar.

Trofte bich, Mutter! Redlich wollten wir Den Frieden, aber Blut beschloß ber himmel. Ifabella.

Dich weiß, du liebtest ihn, ich sah entzückt Die schonen Bande zwischen euch sich flechten! Un beinem herzen wolltest du ihn tragen, Ihm reich ersetzen die verlornen Jahre. Der blut'ge Mord kam beiner schonen Liebe Zuvor — Jetzt kannst du nichts mehr, als ihn rachen. Den Cesar.

Romm, Mutter, tomm! hier ift tein Ort fur bich. Entreiß bich biefem ungludfel'gen Anblid!

(Er will fle fortziehen.)

# Habella

(fällt ihm um ben Sais).

Du lebst mir noch! Du jetzt mein Einziger! Beatrice.

Beb, Mutter! mas beginnft bu?

Don Cefar.

Beine bich aus

An biesem treuen Busen! Unverloren Ist dir der Sohn, denn seine Liebe lebt Unsterblich fort in deines Cesars Brust.

Erfter Chor. (Cajetan, Berengar, Manfred.) Brechet auf, ihr Bunben! Redet, ihr stummen! In schwarzen Fluten Sturget hervor, ihr Bache bes Bluts!

Mabella

(Beiber Sanbe faffenb).

D meine Rinder!

Don Cefar.

Wie entzückt es mich,

In beinen Armen fie zu feben, Mutter! Ja, laß fie beine Tochter fepn! Die Schwester —

Mabella (unterbricht ihn).

Dir bant' ich die Gerettete, mein Sohn!

Du hieltest Bort, bu haft fie mir gefendet.

Don Cefar (erstaunt).

Ben, Mutter, fagft bu, hab' ich bir gefenbet? Inbella.

Sie mein' ich, die bu bor bir fiehft, bie Schwester.

Don Cefar.

Sie, meine Schwefter!

Mabella.

Belche Unbre fonft?

Don Cefar.

Meine Schwester?

Ifabella.

Die du felber mir gefendet.

Jon Cefar.

Und feine Schwefter!

Chor.

Bebe! Bebe! Bebe!

Beatrice.

D meine Mutter !

Mabella.

Ich erstaune — Rebet!

Don Cefar.

So fen der Tag verflucht, der mich geboren! Ifabella.

Bas ift bir? Gott!

Don Cefar.

Verflucht der Schooß, der mich

Getragen! — Und verflucht fen deine Beimlichkeit,

Die all dies Gräßliche verschuldet! Falle

Der Donner nieder, der bein Berg zerschmettert!

Nicht langer halt' ich schonend ihn zuruck --

Ich felber, wiff es, ich erfchlug ben Bruber,

In ihren Armen überrascht' ich ibn;

Sie ift es, die ich liebe, die gur Braut

3ch mir gewählt - ben Bruder aber fand ich

In ihren Armen — Alles weißt bu nun! — Ift fie wahrhaftig feine, meine Schwester, So bin ich schuldig einer Greuelthat, Die keine Reu' und Bugung kann verschnen!

# Chor. (Bohemund.)

Es ist gesprochen, bu hast es vernommen; Das Schlimmste weißt bu, nichts ist mehr zurud! Wie die Seher verkundet, so ist es gekommen; Denn noch Niemand entstoh dem verhängten Geschick. Und wer sich vermist, es kluglich zu wenden, Der muß es selber erbauend vollenden.

# Mabella.

Bas fummert's mich noch, ob bie Gotter fich Als Lugner zeigen, ober fich als mabr Bestätigen? Mir baben fie bas Mergste Gethan - Trot biet' ich ihnen', mich noch barter Bu treffen, ale fie trafen - Wer fur nichts mehr Bu gittern bat, ber furchtet fie nicht mehr. Ermorbet liegt mir ber geliebte Sobn, Und von dem Lebenden scheid' ich mich felbft. Es ift mein Sohn nicht - Einen Bafilisten Sab' ich erzeugt, genahrt an meiner Bruft, Der mir ben beffern Sohn zu Tobe ftach. - Romm, meine Tochter! Bier ift unfere Bleibens Nicht mehr - ben Rachegeistern überlaff' ich Dies Saus - Ein Frevel führte mich berein, Ein Frevel treibt mich aus - Mit Biberwillen Sab' ich's betreten, und mit Aurcht bewohnt, Und in Bergweiflung raum' ich's - Alles bies

Erleid' ich schuldlos, boch bei Ehren bleiben Die Orakel und gerettet find die Gotter.

(Gie gebt ab. Diego folgt ihr.)

Beatrice. Don Cefar, Der Chor.

# Don Cefar

(Beatrice gurachaltenb).

Bleib, Schwester! Scheibe bu nicht so von mir! Mag mir die Mutter fluchen, mag dies Blut Anklagend gegen mich zum himmel rufen, Mich alle Belt verdammen! Aber du Fluche mir nicht! Bon dir kann ich's nicht tragen!

# Beatrice

(zeigt mit abgewandtem Geficht auf ben Leichnam).

# Don Cefar.

Nicht ben Geliebten hab' ich bir getobtet! Den Bruber hab' ich bir und hab' ihn mir Gemordet — Dir gebort ber Abgeschiedne jett Nicht naber an, als ich, ber Lebende, Und ich bin mitleidswurdiger als er, Denn er schied rein hinweg und ich bin schuldig.

# Beatrice

(bricht in heftige Ahranen aus). Bon Celar.

Wein' um ben Bruder, ich will mit bir weinen, Und mehr noch — rachen will ich ihn! Doch nicht Um ben Geliebten weine! Diesen Borzug, Den bu dem Tobten gibft, ertrag' ich nicht. Den einz'gen Troft, den letzten, laß mich schöpfen Aus unfere Jammers bodenlofer Tiefe, Daß er dir näher nicht gehört als ich —.
Denn unser surchtbar ausgeldstes Schicksal
Macht unser Rechte gleich, wie unser Ungluck.
In Einen Fall verstrickt, drei liebende
Geschwister, geben wir vereinigt anter,
Und theilen gleich der Thränen traurig Recht.
Doch wenn ich denken muß, daß deine Trauer
Mehr dem Geliebten als dem Bruder gilt,
Dann mischt sich Wuth und Neid in meinen Schmerz,
Und mich verläßt der Wehmuth letzter Trost.
Nicht freudig, wie ich gerne will, kann ich
Das letzte Opfer seinen Manen bringen;
Doch sanft nachsenden will ich ihm die Seele,
Weiß ich nur, daß du meinen Staub mit seinem
In Einem Aschenkruge sammeln wirst.

(Den Arm um fie ichlingenb mit einer leibenschaftlich gart: lichen Seftigfelt.)

Dich liebt' ich, wie ich nichts zuvor geliebt,
Da du noch eine Fremde für mich warst.
Weil ich dich liebte über alle Grenzen,
Trag' ich den schweren Fluch des Brudermords;
Liebe zu dir war meine ganze Schuld.
— Jetzt bist du meine Schwester und dein Mitleid Fordr' ich von dir als einen heil'gen Zoll.

(Er fiebt fie mit forschenden Bliden und schmerzlicher Erwartung an, bann wendet er fich mit Heftigkeit von ihr.) Nein, nein, nicht sehen kann ich diese Thranen — In dieses Todten Gegenwart verläßt Der Muth mich und die Bruft zerreißt der Zweisel — — Laß mich im Irrthum! Beine im Verborgnen!

Sieh nie mich wieber - niemals mehr - Richt bich. Richt beine Mutter will ich wieder feben. Sie hat mich nie geliebt! Berrathen endlich Bat fich ihr Berg, ber Schmerg bat es gebffnet. Sie nannt' ibn ibren bessern Sobn! - Go bat fie Berftellung ausgeubt ibr ganges Leben! - Und bu bist falsch, wie sie! Zwinge bich nicht! Beig' beinen Abicheu! Dein verhaftes Untlit Sollst bu nicht wieder febn! Geb bin auf ewig! (Er geht ab. Sie ftebt unschiaffig, im Rampf wiberfprechenber

Gefable, bann reift fie fich los und gebt.)

Chor. (Cajetan)

Bobl bem, felig muß ich ihn preifen, Der in ber Stille ber landlichen glur, Kern von bes Lebens verworrenen Kreisen. Rindlich liegt an der Bruft der Natur! Denn bas Berg wird mir ichwer in ber Kurften Vallaften. Benn ich berab vom Gipfel bes Glude Sturgen febe bie Sochsten, Die Beften In der Schnelle des Augenblicks!

Und auch der bat fich wohl gebettet. Der aus ber fturmischen Lebenswelle Beitig gewarnt fich berausgerettet In des Klosters friedliche Zelle; Der die stachelnde Sucht der Ehren Bon fich marf und bie eitle Luft, Und die Bunsche, die ewig begehren, Eingeschläfert in rubiger Bruft. Ihn ergreift in dem Lebensgewühle

Nicht ber Leidenschaft wilde Gewalt; Nimmer in seinem stillen Asple Sieht er ber Menschheit traur'ge Gestalt. Nur in bestimmter She ziehet Das Berbrechen bin und das Ungemach, Wie die Pest die erhabenen Orte sliehet; Dem Qualm der Städte wälzt es sich nach.

(Berengar, Bohemund und Manfred.) Auf ben Bergen ift Freiheit! Der Hauch ber Grufte Steigt nicht hinauf in die reinen Lufte; Die Welt ift vollfommen überall, Wo ber Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual.

(Der ganze Chor wieberholt.)

Auf ben Bergen u. f. w.

# Don Cefar. Der Chor.

# Don Cefar (gefaßter).

Das Recht bes herrschers üb' ich aus zum letzen Mal, Dem Grab zu übergeben biesen theuren Leib; Denn bieses ist ber Tobten letzte herrlichkeit. Bernehmt benn meines Willens ernstlichen Beschluß, Und wie ich's euch gebiete, also übt es aus Genau — Euch ist im frischen Angebenken noch Das ernste Amt, benn nicht von langen Zeiten ist's, Daß ihr zur Gruft begleitet eures Fürsten Leib. Die Tobtenklage ist in diesen Mauern kaum Berhallt und eine Leiche brangt die andre sort In's Grab, daß eine Fackel an der andern sich Anzünden, auf der Treppe Stufen sich der Zug Der Klagemanner sast begegnen mag.

So ordnet denn ein feierlich Begräbnissfest. In dieses Schlosses Kirche, die des Baters Stand Berwahrt, geräuschlos bei verschlossonen Pforten an, Und alles werde, wie es damals war, vollbracht. Chor. (Sohemund.)

Mit schnellen Sanden foll bies Werk bereit seyn, D herr — benn aufgerichtet steht ber Katafalk, Ein Denkmal jener ernsten Festlichkeit, noch ba, Und an ben Bau bes Tobes ruhrte keine hand.

Bon Cefar.

Das war kein gludlich Zeichen, daß bes Grabes Mund Gedfinet blieb im hause ber Lebendigen. Wie kam's, daß man das ungludseli'ge Geruft Nicht nach vollbrachtem Dienste alsobald zerbrach? Chor. (Bohemund.)

Die Noth ber Zeiten und ber jammervolle Zwift, Der gleich nachher, Meffina feindlich theilend, fich Entflammt, zog unfre Augen von den Todten ab, Und bbe blieb, verschloffen diefes Heiligthum.

# Bon Cefar.

Un's Werk benn eilet ungefaumt! Noch biefe Racht Bollenbe fich bas mitternachtliche Geschäft! Die nachste Sonne finde von Berbrechen rein Das haus, und leuchte einem frohlichern Geschlecht.

(Der zweite Chor entfernt fic mit Don Manuels Leichnam.) Erfter Chor. (Cajetan.)

Soll ich ber Monche fromme Bruberfchaft hieber Berufen, daß fie nach ber Kirche altem Branch Das Seelenamt verwalte und mit beil'gem Lieb Jur ew'gen Rub' einfegne ben Begrabenen?

# Jon Cefar.

Ihr frommes Lied mag fort und fort an unserm Grab Unf ew'ge Zeiten schallen bei ber Kerze Schein; Doch hente nicht bedarf es ihres reinen Amts, Der blut'ge Mord verscheucht das Heilige.

Chor. (Cajetan.)

Beschließe nichts gewaltsam Blutiges, o herr, Wider dich selber wuthend mit Berzweislungsthat! Denn auf der Welt lebt Niemand, der dich strafen kun, Und fromme Bugung kauft den Jorn des himmels ab. Don Cesar.

Nicht auf der Welt lebt, wer mich richtend strafen kann; Drum muß ich selber an mir selber es vollziehn. Buffert'ge Gabne, weiß ich, nimmt der himmel an; Doch nur mit Blute bust sich ab der blut'ge Mord. Chor. (Cajetan.)

Des Jammers Fluten, die auf biefes haus geffurmt, Ziemt bir zu brechen, nicht zu haufen Leib auf Leib. Don Cefar.

Den alten Fluch bes Hauses lbs' ich fterbend auf. Der freie Tob nur bricht die Rette des Geschicks. Chor. (Cajetan.)

Bum herrn bift bu bich schuldig bem verwaisten Land, Weil bu bes andern herrscherhauptes uns beraubt.
Bon Cesar.

Buerft ben Tobesgottern gabl' ich meine Schulb; Ein andrer Gott mag forgen für die Lebenden.
Chor. (Cajetan.)

So weit die Sonne leuchtet, ift die Hoffnung auch; Mur von dem Tod gewinnt sich nichts! Bedent es wohl?

# Don Cefar.

Du seibst bedenke schweigend deine Dienerpflicht! Mich laß dem Geist gehorchen, der mich surchtbar treibt Denn in das Innre kann kein Glücklicher mir schaup Und ehrst du fürchtend auch den Herrscher nicht in mir, Den Verbrecher fürchte, den der Flüche schwerster drück! Das Haupt verehre des Unglücklichen, Das auch den Göttern heilig ist — Wer das erfuht, Was ich erleide und im Busen fühle, Gibt keinem Ardischen mehr Rechenschaft.

Donna Isabella. Don Cefar. Der Chor.

#### Mabella

(tommt mit gogernden Schritten und wirft unichtaffige Biede auf Don Sefar. Enblich tritt fie ihm naber und fpricht mit gefaßtem Ton).

Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen, So hatt' ich mir's in meinem Schmerz gelobt; Doch in der Luft verweben die Entschlusse, Die eine Mutter, unnaturlich wuthend, Wider des Herzens Stimme faßt — Mein Sohn! Mich treibt ein ungluckseliges Gerücht Aus meines Schmerzens den Wohnungen Hervor — Soll ich ihm glauben? Ist es wahr, Daß mir Ein Tag zwei Sohne rauben soll?

Chor. (Cajetan.)

Entschlossen siehst du ihn, festen Muthe; Dinab zu gehen mit freiem Schritte Zu des Todes traurigen Thoren. Exprode du jest die Kraft des Bluts,

Ich rufe die Berwünschungen zurück, Die ich im blinden Wahnsinn der Verzweiflung, Auf bein geliebtes Hanpt herunter ries. Eine Mutter kann des eignen Busens Kind, Das sie mit Schmerz geboren, nicht verfluchen. Nicht hort der himmel solche sundige Gebete; schwer von Thranen fallen sie Zurück von seinem leuchtenden Gewölbe. — Lebe, mein Sohn! Ich will den Morder lieber sehn Des Einen Kindes, als um beide weinen.

Nicht wohl bedenkst du, Mutter, was du munschest Dir selbst und mir — Mein Platz kann nicht mehr fern Bei den Lebendigen — Ja, könntest du Des Morders gottverhaßten Anblick auch Ertragen, Mutter, ich ertrüge nicht Den stummen Vorwurf beines ew'gen Grams.
Iabella.

Rein Borwurf foll bich franken, keine laute Noch flumme Klage in bas Herz bir schneiben. In milber Wehmuth wird ber Schmerz sich lofen. Gemeinsam tranernd wollen wir bas Ungluck Beweinen und bebecken bas Berbrechen.

# Don Cefar

Cast wire hand, mit fanfter Stimmed. Das wirst du, Mutter. Also wird's geschehn. In milber Wehmuth wird bein Schmerz sich losen --

Dann, Mutter, wenn ein Tobtenmal ben Mbrber Zugleich mit bem Semorbeten umschließt, Ein Stein sich wolbet über Beiber Staube, Dann wird der Fluch entwassnet seinen — Dann wirst Du deine Sohne nicht mehr unterscheiden; Die Ahränen, die dein schwest Ange weint, Sie werden Einem wie dem Andern gelten; Ein mächtiger Bermittler ist der Tod. Da loschen alle Jornesslammen ans. Der Haß verschnt sich, und das schone Mitseid Neigt sich ein weinend Schwesterbild mit sanst Anschmiegender Umarmung auf die Urne. Drum, Mutter, wehre du mir nicht, daß ich Hinuntersteige und den Fluch verschne.

Reich ift die Christenheit an Gnadenbildern, Ju benen wallend ein gequaltes Herz Kann Rube finden. Manche schwere Burde Ward abgeworfen in Loretto's Haus, Und segensvolle Himmelstraft umweht Das heilige Grab, das alle Welt entfündigt. Vielkräftig auch ist das Gebet der Frommen; Sie haben reichen Vorrath an Verdienst, Und auf der Stelle, wo ein Mord geschah, Kann sich ein Tempel reinigend erheben.

Don Cefar.

Wohl lagt ber Pfeil fich aus bem herzen ziehn, Doch nie wird bas Berletzte mehr gefunden. Lebe, wer's kann, ein Leben ber Zerknirschung, Mit frengen Buftafteiungen allmablig

Abschopfend eine ewige Schuld - 3ch tann Dicht leben , Mutter , mit gebrochnem Bergen , . . Aufblicen muß ich freudig m ben Aroben Und in den Mether greifen aber mir Mit freiem Geift - Der Reid vergiftete mein Leben, Da wir noch beine Liebe gleich getheilt. Dentit bu, daß ich ben Borgug werbe tragen, Den ihm bein Schmerz gegeben über mich? Der Tob bat eine reinigende Rraft, In feinem unverganglichen Pallafte Bu achter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu lautern und die Rlecken Der mangelhaften Menschheit zu berzehren. Beit wie die Sterne abstebn von ber Erbe. Wird er erhaben fteben über mir, Und hat ber alte Deib uns in bem Leben Setrennt, ba wir noch gleiche Bruber maren. So wird er raftlos mir bas Berg gernagen, Run er bas Ewige mir abgewann, Und jenseits alles Wettstreits wie ein Gott In ber Erinnerung ber Menschen manbelt. Isabella.

D hab' ich euch nur barum nach Meffina Gerufen, um euch Beibe zu begraben! Euch zu versthnen, rief ich euch hieber, Und ein verderblich Schickfal kehret all Mein hoffen in sein Gegentheil mir um! Don Cofar.

Schilt nicht ben Ausgang, Mutter! Es erfallt Sich Alles, was versprochen ward. Wir zogen ein Mit Friedenshoffnungen in biefe Thore, Und friedlich werben wir gusammen rufin, Berschnt auf ewig, in bem Haus bes Tobes.

# " " Habella.

Lebe, mein Sohn! Laß beine Mutter nicht Freundlos im Land ber Fremdlinge zuruck, Robberziger Verhöhnung preisgegeben, Beil sie ber Sohne Kraft nicht mehr beschützt.

# Don Cefar.

Wenn alle Welt dich herzlos kalt verhohnt, So fluchte du dich hin zu unserm Grabe Und rufe beiner Sohne Gottheit an; Denn Gotter sind wir bann, wir horen dich. Und wie des himmels Zwillinge dem Schiffer Ein leuchtend Sternbild, wollen wir mit Trost Dir nabe seyn und beine Seele starken.

Lebe, mein Cobn! Fur beine Mutter lebe! 3ch tann's nicht tragen, Miles ju verlieren!

(Sie fchlingt ibre Arme mit Leibenschaftlicher Deftigfeit um ibn; er macht fich fanft von ihr los, und reicht ihr bie Land mit abgewandtem Geficht.)

# er bei Bon Cefae. Die gen der b

Leb wohl!

# Lange Bfabella: it cher if

Ad, wohl erfahe' ich's schmerzlich fuhlend nun,
Daß nichts die Mutter über dich vermag!
Gibt's keine andre Stimme, welche dir
Zum herzen macht'ger als die meine dringt?

(Sie geht nach bein Emgang ber Seine.)

| Romm, meine Tochter! Wenn ber tobte Bruber                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ihn fo gewaltig nachzieht in bie Gruft; & mas and                                                                  |
| So mag vielleicht bie Schwester, bie geliebte; Un er                                                               |
| Mit schoner Lebenshoffnung Zauberschein 🚁 🗆 🖂                                                                      |
| Burud iba loden in bas Licht ber Sonnel                                                                            |
| The Mark and the first that the safe of the                                                                        |
| Beatrice (ericheint am Einigeng ber Scene). Ponna Afabella                                                         |
| Don Cefar - 10. 24 schemans                                                                                        |
| (bei ihrem Anblict beftig bewegt fich verhallenb).                                                                 |
| D Witter! Writter! Was sufarmed his?                                                                               |
| Ifabella (führt fie vormarts).                                                                                     |
| Die Mutter bat umsonst zu ibm geflebt: 201                                                                         |
| Jabella (fahrt sie vorwarts).<br>Die Mutter hat umfonst zu ihm gesteht;<br>Beschwöre du, ersteh' ihn, daß er lebe! |
| Dan Cefar.                                                                                                         |
| Arglist'ge Mutter! Also prufft bu mich!                                                                            |
| In neuen Rampf willst bu gurud mich fturgen?                                                                       |
| Das Licht der Sonne mir noch theuer machen                                                                         |
| Auf meinem Bege zu ber ew'gen Racht?                                                                               |
| - Da fteht ber holbe Lebensengel machtig                                                                           |
| Bor mir und taufend Blumen schuttet er                                                                             |
| Und taufend goldne Fruchte lebenduftenb                                                                            |
| Mus reichem Fullborn firdmend vor mir aus;                                                                         |
| Das herz geht auf im warmen Strahl ber Sonne,                                                                      |
| Und neu erwacht in ber erftorbnen Bruft                                                                            |
| Die hoffnung wieder und die Lebensluft.                                                                            |
| Isabellan 1500, gan sawa ga                                                                                        |
| Bleb' ibn , bich ober niemand wird er boren ,                                                                      |
| Das ar ban Stah nicht ranha bir und mir                                                                            |

Beatrice.

Ein Opfer fordert der geliebte Todte;
Es soll ihm werden, Mutter — Aber mich Laß dieses Opfer seyn! Dem Tode war ich Geweiht, eh' ich das Leben sah.. Mich fordert Der Fluch, der dieses Haus verfolgt, und Raub Ain Himmel ist das Leben, das ich lebe. Ich bin's, die ihn gemordet, eures Streits Entschlafne Furien gewecket — Mir Gebührt es, seine Manen zu verschnen!

Char. (Caietan.)

D jammervolle Mutter! hin jum Tod Drangen sich eifernd alle beine Kinder, Und laffen dich allein, verlaffen, stehn Im freudlos bben, liebeleeren Leben.

Beatrice.

Du, Bruder, rette bein geliebtes haupt! Fur beine Mutter lebe! Sie bedarf Des Sohns; erst heute fand fie eine Tochter, Und leicht entbehrt sie, was fie nie besaß.

Pon Cefar (mit tief verwundeter Geete). Wir mogen leben, Mutter, ober fterben, Wenn sie nur dem Geliebten fich vereinigt! Beatrice.

Beneibeft bn bes Brudere tobten Staub? Don Cefar.

Er lebt in beinem Schmerz ein felig Leben; Ich werbe ewig tobt fenn bei ben Tobten.
Beatrice.

D Bruber !

•

·

.

· ,

- Die Thranen sab ich, die auch mir gefloffen; Befriedigt ift-mein Derz, ich folge dir. ....

(Er burchtichen fich: mit. einem Dold, und gledet fterbend an feiner Schwester nieber, die fich ber Mutter in die Arme wirft.)

Chor (Cajetan.)

(nach einem tiefen Schweigen). ;
Erschüttert steh' ich, weiß nicht, ob ich ihn Bejammern ober preisen soll sein Loos,;
Dies Eine fühl' ich und erkenn' es klau:
Das Leben ist der Guter hochstes nicht;
Der Uebel größtes aber ist die Schuld.

, . .

-- , . . 

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REPERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| Serie All |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
|           |  |  |  |